# Neue platonische Forschungen

Franz Susemihl

# LIBRARY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA. Class

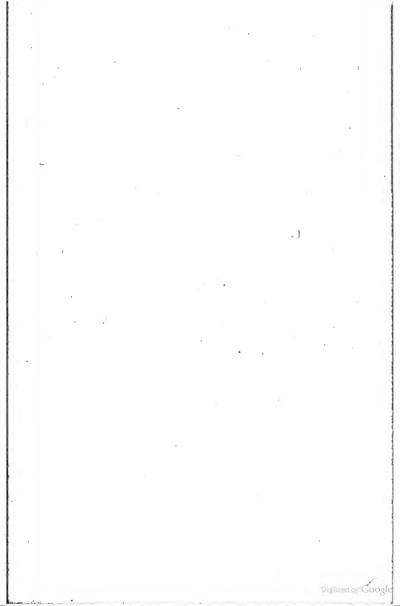

d

### Wissenschaftliche Beilage

zum

# Vorlesungsverzeichniss

der

#### Universität Greifswald

Ostern 1898.

## Neue platonische Forschungen.

Erstes Stück.

Von

Birg / or food

Franz Susemihl.

UNIVERSITY CALIFORN

Grenswald.
Druck von F. W. Kunike.
1898.



Schon seit Jahren arbeite ich an einer griechischen Litteraturgeschichte der attischen Zeit nach demselben Plane, nach welchem ich die der Alexandrinerzeit entworfen und veröffentlicht habe. Dies nöthigt mich dazu, auch die platonische Frage von Neuem in Angriff zu nehmen, und zwar zum Theil ausführlicher, als es in jenem Werke selbst geschehen kann. Ich denke über die Lösbarkeit derselben gerade nach ihrem jetzigen Standpunkte nicht im Entferntesten so hoffnungsreich wie der neueste scharfsinnige und in der ganzen einschlägigen Litteratur wie wohl kein Zweiter belesene Bearbeiter<sup>1</sup>). Dennoch kann ich mich dieser Aufgabe nicht entziehen, und ich benutze diese Gelegenheit, um einen Anfang zu machen. Das wird es auch entschuldigen, ja hoffentlich rechtfertigen, wenn ich mich diesmal an dieser Stelle nicht der lateinischen, sondern der deutschen Sprache bediene.

In meiner letzten Aeusserung über diesen Gegenstand<sup>2</sup>) gab ich meine dermalige, von meiner früheren stark abweichende Ansicht über die Zeitfolge der platonischen Schriften so an: Hippias minor, Lysis, Charmides, Laches, Protagoras (vor dem Tode des Sokrates), Apologie, Kriton (bald nach demselben), Gorgias, Menon (395/4)<sup>3</sup>), Euthyphron, Phaedros (393), Euthydemos, Kratylos, Theaetetos, Symposion (385/4), Phaedon, Staat (380—370), Timaeos (nach 368), Kritias, Sophist, Staatsmann, Parmenides, Philebos, Gesetze. Ich

2.6

Lutoslawski, On the origin and growth of Plato's logic,
 London 1897 (erst w\u00e4hrend des Druckes dieser meiner Arbeit erschienen).
 Wocheuschr. f. klass. Philol. I. 1884. Sp. 523. A. 19. Vgl.
 De Platonis Phaedro et Isocratis contra sophistas oratione, Greifswald 1887.
 S. XI ff.

<sup>3)</sup> Nicht, wie Zeller Philos, der Gr. II<sup>4</sup>, 2. S. 503 f. A. 4 berichtet: Gorgias (um 394), Menon.

bin auch durch Alles, was seitdem geschrieben ist, im Grossen und Ganzen nicht sonderlich hieran irre geworden, nur der Versuch unseres verehrten Collegen Gercke<sup>4</sup>), zu zeigen, dass der Gorgias erst nach des Polykrates Anklage des Sokrates, also erst in den Achtzigerjahren des 4. Jahrhunderts v. Chr. erschienen sei, verdirbt mir, da ich einen Punkt seiner Begründung nicht ausreichend zu widerlegen vermag, das Concept. Doch bleibt abzuwarten, wie es ihm selbst gelingen wird, Siebecks<sup>5</sup>) Entdeckung, dass der Gorgias im Phaedros citirt werde, als eine bloss scheinbare zu beseitigen und damit einen anderen, sehr wesentlichen, bisher noch rückständigen Punkt seiner Beweisführung nachzuholen. Daher gehe ich für jetzt auf diesen Gegenstand noch nicht ein.

Wohl aber knüpfe ich an Gerckes neueste Abhandlung: Die alte Τέχνη ἐητορική und ihre Gegner, Herm. XXXII. 1897. S. 341—381 aus einem doppelten Grunde an, einmal weil die in ihr enthaltene Ausführung über Dasjenige, wovon ich auszugehen gedenke, nämlich die Abfassungszeit des Phaedros, mich der Nothwendigkeit überhebt, Dasselbe zu sagen, was Gercke bereits wahrscheinlich besser, als ich es könnte, gesagt hat, zweitens aber auch, weil ich über andere Punkte seiner Arbeit umgekehrt gleichfalls im Interesse jenes meines Werkes mich mit ihm polemisch auseinanderzusetzen gezwungen bin, die freilich den Platon nur in zweiter Linie angehen.

#### 1. Die Rhetorik vor Platon.

Gercke kommt nämlich zu dem Ergebniss, dass gleich der Téxva des Gorgias überhaupt die älteren rhetorischen Lehrbücher, und so auch sogar das des Polos, nach kurzen theoretischen Einleitungen lediglich Redestücke zum Auswendiglernen für den mehr oder weniger wörtlichen Gebrauch enthalten hätten. Mir scheint dies Ergebniss mit der natürlich auch von Gercke für dasselbe benutzten Hauptstelle Aristot. Soph. el. 34. 183 b 27 ff. sich vielmehr nicht zu vertragen, in welcher es zunächst von der Theorie der Rhetorik

In der Einleitung zu Sauppes Ausg. von Platons Gorgias.
 Philologus XL. 1881, S. 175 ff. Vgl. Untersuchungen zur Philosophie der Griechen <sup>2</sup>. S. 115 ff.

heisst: οι μέν γάρ τὰς ἀργὰς εύροντες παντελώς ἐπὶ μικρόν τι προήγαγον: οί δέ νῦν εύδοχιμοῦντες παραλαβόντες παρά πολλών οἶον έκ διαδογῆς κατά μέρος προαγαγόντων ηθζήκασι. Τισίας μέν μετά τους πρώτους 6). Θρασύμαγος δέ μετά Τισίαν, Θεόδωρος δέ μετά τοῦτον, καὶ πολλοί πολλά συνενηνόγασι μέρη. διόπερ ούδεν θαυμαστόν έγειν τι πλήθος τὰν τέγνην und dann im Gegensatz dazu von der Dialektik oder Topik, der Theorie der Disputirkunst: ταύτης δὲ τῆς πραγυατείας οὐ το μέν ήν το δ' ούκ ήν προεζειργασμένου, άλλ' ούδεν παντελώς ύπηργεν mit der Begründung: καὶ γὰρ τῶν περὶ τοὺς έριστικοὺς λόγους μισθαρνούντων όμοια τις ην ή παίδευσις τη Γοργίου πραγματεία. λόγους γάρ οί μέν (näml. Gorgias) έπτορικούς οί δέ (näml, οί — μισθαρνούντες) έρωτητικούς έδίδοσαν έχμανθάνειν, είς ούς πλειστάκις έμπίπτειν ώήθησαν έκατεροι τους άλλήλων λόγους. διόπερ ταγεία μέν άτεγνος δ' ην ή διβασκαλία τοῖς μανθάνουσε παρ' αὐτῶν' οὐ γὰρ τέγνην ἀλλά τὰ ἀπό τέγνης διδόντες παιδεύειν ύπελαμβανον, ώσπερ αν εξ τις έπιστήμην φασκων παραδώσειν έπὶ τὸ μηδέν πονείν τοὺς πόδας, είτα σκυτοτομικήν μέν μή διδάσχοι μηδ' όθεν δυνήσεται πορίζεσθαι τὰ τοιαύτα, δοίη δὲ πολλά γένη παντοδακών υποδημάτων, ούτος γάρ βεβοήθηκε μέν πρός την γρείαν, τέγνην δ' οὐ παρέδωκεν. Dann wird das Ganze noch einmal kurz so zusammengefasst, dass das über die Dialektik Gesagte auf die ganze Syllogistik ausgedehnt wird: καὶ περὶ μέν τῶν ἐητορικῶν ὑπῆργε πολλά καὶ παλαιά τὰ λεγόμενα, περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελῶς οὐδὲν εἴγομεν πρότερον ἄλλο λέγειν, ἀλλ' ἢ τριβῆ ζητοῦντες πολύν γρόνον έπονοῦμεν.

Ich kann nämlich den Gedankenzusammenhang hier nur folgendermassen auffassen. Die Theorie der Redekunst hat bereits ihre Geschichte: sogar schon innerhalb der drei ältesten rhetorischen Lehrbücher hat Thrasymachos mit dem seinen Fortschritte über das frühere, immerhin auch schon wirkliche Theorie enthaltende des Tisias und Theodoros wieder mit dem (oder den) seinen über das frühere des Thrasymachos hinaus gemacht. Eine Theorie der

<sup>6)</sup> D. h. Empedokles, s. Aristot Fr. 65 - 54 - 48 Rose. 54 Heitz. Es verdient Beachtung, da doch die πρώτοι einerlei mit den τας ἀργάς ευρόντες sind, dass folglich auch schon Tisias, Thrasymachos, Theodoros mit zu den νῦν εὐδοκμοῦτες gerechnet werden, zumal da Aristoteles in der Rhetorik keine jüngeren Theoreme als von Theodoros anführt.

Disputirkunst dagegen hat es vor der Topik und den sophistischen Trugschlüssen des Aristoteles nicht gegeben, sondern die Lehrer der Eristik haben es ebenso wie Gorgias unter den Rhetoren gemacht: beide gaben ihren Schülern lediglich Gemeinplätze zum Auswendiglernen, nur dass dies bei Gorgias rednerische, bei Jenen aber disputatorische (ἐρωτητικοί) waren. Weit gefehlt also, dass iene anderen Rhetoren mit Gorgias auf eine Linie gestellt würden, gilt dies vielmehr von den zu ihnen im Gegensatz gebrachten Lehrern der Eristik und ebendamit tritt auch Gorgias selbst zu ihnen vielmehr in Gegensatz. Er konnte folglich gar nicht mit unter ihnen genannt werden, wenn Aristoteles nicht in der seltsamsten Weise sich selbst widersprechen wollte. Dass auch Isokrates unter ihnen fehlt oder höchstens unter den πολλοί mit verstanden werden könnte, ist eines der Anzeichen dafür, dass derselbe, worüber ich jetzt anders als früher denke, eben keine Τέγνη όητορική geschrieben hatte. Statt οι μέν (Z. 38) erwartet man sonach allerdings ö użv, und ich glaube auch, dass Aristoteles so geschrieben hat; schrieb er aber wirklich of uży, so geschah es, weil er daran dachte, dass die Sammlung des Gorgias von solchen rednerischen Gemeinplätzen nicht die einzige war, dass es vielmehr auch eine Proömien- und Epilogensammlung von Antiphon dem Rhamnusier gab und sogar von einem jener vorgenannten Theoretiker, nämlich von Thrasymachos, eine schon von dem Komiker Kratinos 422 in seiner Weinflasche (Fr. 185) benutzte Proömiensammlung, nur aber nicht in, sondern neben seiner Techne,

Hiernach lag denn der Schluss sehr nahe, welchen Spengeli) aus dieser Stelle zog, es habe auch von Gorgias keine Τέχνη, ἐητορική, gegeben, und Gercke hat ihn insoweit nicht widerlegt. Die Sache wird aber sogar noch verdächtiger durch eine andere Stelle des Aristoteles, nämlich das lange Fragment (137 = 131 = 119 Rose. 152 Heitz) aus der Geschichte der Rhetorik (Συνχγωγή, Τεχνών), welches uns lateinisch in der Paraphrase des Cicero Brut. 12,46 f. erhalten ist: itaque, ait Aristoteles, cum sublatis in Sicilia tyrannis res privatae longo intervallo indiciis repeterentur, tum primum, quod esset acuta illa gens et controversa natura, artem et praecepta Siculos Coracem

<sup>7)</sup> Artium scriptores S. 83 f.

et Tisiam conscripsisse. nam antea neminem solitum via nec arte, sed accurate tamen et descripte (so Schmitz f. de scripto) plerosque dicere. scriptasque fuisse et paratas a Protagora rerum inlustrium disputationes, quac nunc communes appellantur loci. quod idem fecisse Gorgiam, cum singularum rerum laudes vituperationesque conscripsisset, quod judicaret hoc oratoris esse maxime proprium rem augere posse laudando vituperandoque rursus affligere. huic Antiphontem Rhammsimm similia quaedam habuisse conscripta . . . 8) nam (iam?) Lysiam primo profiteri solitum artem esse dicendi, deinde quod Theodorus esset in arte subtilior. in orationibus autem iciunior, orationes cum scribere aliis coepisse, artem removisse, similiter Isocratem etc. Denn hier werden ja der Ars und den Praccepta des Korax und Tisias die Proömien und Epiloge des Antiphon und die disputatorischen Gemeinplätze des Protagoras und die nicht, wie Gercke (S. 350 f. 354) behauptet, gerichtlichen, sondern epideiktisch-ethischen<sup>9</sup>) des Gorgias, die sich freilich ohne Zweifel auch zur Einlegung in gerichtliche und politische Reden eigneten, ausdrücklich entgegengesetzt, daneben übrigens auch die Theorie des Theodoros sogar als subtilior bezeichnet. Wie es zu erklären ist, dass dieser hier nur im Vorbeigehen genannt wird und Thrasymachos gänzlich fehlt, weiss ich nicht.

Nun hat freilich Gercke (S. 344 f.) entdeckt, dass wir aus der nämlichen Darlegung des Aristoteles noch einen anderen Auszug bei Sopatros in Hermog. Rhet. Gr. V, 6 f. W. besitzen, in welchem

<sup>8)</sup> Das hier folgende quo neminem unquam melius ullam oravisse capitis causum, cum se ipse defenderet, se audiente locuples auctor scripsit. Thucydides ist ja offenbar ein schon durch das se audiente sich kennzeichnender eigener Zusatz des Cicero. Das quae nunc communes appellantur loci bezeichnet sich selbst als einen solchen, und daher kommt denn auch der Gegensatz hierzu singularum rerum auf Rechnung des Cicero und nicht des Aristoteles: die Sammlung des Gorgias umfasste natürlich ebenfalls Gemeinplätze. Wie Cicero zu dieser verkehrten Entgegensetzung kam, darüber giebt vielleicht annähernden Aufschluss Or. 36, 126. communes loci sunt appellati, quod videntur multarum eidem esse causarum, sed proprii singularum esse debebant. Er glaubte mithin wohl aus dem von Aristoteles Gesagten schliessen zu müssen, dass diese letztere Eigenschaft mehr den Gemeinplätzen des Gorgias als deuen des Protagoras zugekommen sei.

<sup>9)</sup> Laudes vituperationesque sagt Cicero nach Aristoteles, und wir haben um so weniger ein Recht, uns über dies Zeugniss hinwegzusetzen, da es sofort durch das Programm des Gorgias näher erläutert wird. S. A. 13.

wir vielmehr lesen: ζήλος ούν είς τούτους πολύς τῆς τέγγης γέγονε, καὶ Γοργίας ὁ Λεοντῖνος κατὰ πρεσβείαν έλθιὸν Αθήνησι τὴν τέγνην τὴν συγγραφεῖσαν παρ' αὐτοῦ (näml, Κόρακος) έκόμισεν καὶ αὐτὸς έτέραν προσέθηκε, καὶ μετ' αὐτὸν 'Αντιφῶν ὁ 'Ραμνούσως ὁ Θουκυδίδου διδάσκαλος λέγεται τέγγην γράψαι. Jedoch mit Unrecht giebt er diesen Satz für ein Zeugniss des Aristoteles selbst zu Gunsten einer Téyva des Gorgias aus. Denn es kann doch keinem Zweifel unterliegen, dass in Bezug auf Gorgias und Antiphon vielmehr Cicero das Ursprüngliche treuer bewahrt hat, während es bei Sopatros aus einer anderen Quelle verfälscht ist. Und auch welches diese war, kann nicht zweifelhaft sein, nachdem Rademacher "Timaeus und die Ueberlieferuug über den Ursprung der Rhetorik", Rhein. Mus. LII. 1897. S. 412-419 gezeigt hat, dass alle nicht auf Aristoteles zurückgehenden und vielfach stark von ihm abweichenden Berichte über die älteste Geschichte der Rhetorik, Proleg. in Hermog. IV, 11 fl., Anon. Proleg. stat. VII, 6 f., Doxopatros VI, 11 f. W., einen gemeinsamen Ursprung unter einander und mit Quintil. II, 15,5 ff. und Sex. Emp. Math. II, 2 ff. haben, und dass in dieser Grundschrift wahrscheinlich, was ja freilich immerhin ungewiss bleibt, Timaeos stark benutzt war. Jedenfalls wenigstens entspricht es ganz dem bekannten masslosen sikelischen Localpatriotismus dieses Mannes, dass in dieser Darstellung, wie Rademacher darlegt, die Bedeutung Sikeliens für die Ausbildung der Rhetorik weit schärfer als bei Aristoteles hervorgehoben wird: erst Gorgias, hier fälschlich als Schüler des Tisias bezeichnet, bringt hier die Kunst nach dem Mutterlande, wie denn auf Timaeos ja auch die bekannten, stark aufgetragenen Schilderungen von dessen Effect in Athen bei seiner Gesandtschaft 427 zurückgehen, wobei er denselben freilich sogar zum Erfinder der rhetorischen Technik macht 10). Dasselbe zeigt sich nun, wenn auch in etwas anderer Form, auch bei Sopatros, indem er die Techne des Korax erst durch Gorgias bei ebendieser Gelegenheit nach Athen kommen lässt und aus den Gemeinplätzen des Letzteren, abweichend von Aristoteles, eine Techne macht. Die Uebereinstimmung in jenen Berichten tritt überdies darin hervor, dass in diesen von einer schriftstellerischen Thätigkeit des Tisias oder

<sup>10)</sup> S. Blass Att. Beredsk. I's. S. 49, A. 2. Diels Arch, f. Gesch, der Philos, III, 1890 S. 454 f.

richtiger Teisias keine Rede ist und ebenso Sopatros im Gegensatz zu Cicero nur von der Techne des Korax, nicht von der des Korax und Tisias spricht: μετὰ δὲ τεῦτα Κόραξ πρῶτον ἀπάντων συνέστησε διδασακελίαν περὶ ἐριτορικῆς οἱ γὰρ πρὸ αὐτοῦ ἐπιτηδεύοντες τὴν τέχνην ὡς ἐμπειρία τιν καὶ ἐπιμελεία χρώμενοι ἐπετήδευον, καὶ οὐτοι (so Gercke f. οὐτος) μὲν οὑ μετὰ λόγου καὶ αἰτίας οὐδὲ τέχνης τινός κ. τ. λ. Ich meinerseits zweifle nicht daran, dass jene Nachricht über das Bekanntwerden der Techne des Korax in Athen falsch ist und vielmehr geraume Zeit vor 427 sich Euripides dort vielmehr an dieser Techne des Korax und Tisias und der des Thrasymachos neben der von Protagoras auf ihn ausgeübten Einwirkung bereits geschult hatte, welcher dann auch in der Folge dieser alten Schule treu blieb und sich nicht mehr durch die des Gorgias beeinflussen liess 11).

Und so würden denn die Zeugnisse des Satyros Fr. 12 b. Laert. Diog. VIII, 58. Γοργίαν... τὸν Λεοντῖνον... Τέχνην ἀπολελοιπότα und Quintil. III, 1, 8. Artium scriptores antiquissimi Corac et Tisias Siculi, quos secutus est vir eiusdem insulae Gorgias Leontinus nicht viel beweisen. Allein Schanz Die Sophisten S. 129 ff. und Gercke haben darin ganz Recht, dass auch Platon Phaedr. 261 B. C. ΣΩ. ἀλλ' ἢ τὰς Νέστορος κὰ ᾿Οδυσσέως Τέχνας μόνον περὶ λόγων ἀκήκους, ᾶς ἐν Ἰλίω σχολάζοντες συνέγραψαν, τῶν δὲ Παλαμήδους ἀνήκους γέγονας; ΦΑΙ. καὶ ναὶ μὰ Λι ἔγωγε τῶν Νέστορος, εἰ μὴ Γοργίαν Νέστορά τινα κατασκευάζεις ἢ τινα Θρασύμαχον τε καὶ Θεόδωρον ᾽Οδυσσέα gleichfalls als Zeuge anzusehen ist, wenn schon dies Zeugniss stark dadurch abgeschwächt wird, dass sich hernach (D) als der unter Palamedes Gemeinte Zenon der Eleat ergiebt.

Die Ausgleichung dieses scheinbaren Widerspruchs zwischen Platon und Aristoteles ist nun einfach, worin ich denn mit Gercke übereinkomme, darin zu suchen, dass Platon unter dieser  $T \dot{\epsilon} \chi \nu n$  des Gorgias nichts Anderes versteht als ebenjene an beiden Stellen des Aristoteles berücksichtigte praktische Sammlung von

<sup>11)</sup> Auf diesen wichtigen Punkt hat meines Wissens bisher nur Ed. Schwartz De Thrasymacho Chalcedonio, Rostock 1892, aufmerksam gemacht, der jedoch dabei meines Erachtens mit Unrecht (wenn auch mit möglichster Zurückhaltung) nur an Thrasymachos denkt und nicht auch an Teisias, wobei die trotz Maass (s. A. 19) nach der Beschaffenheit der Berichte äusserst heikle Frage, ob Letzterer wirklich nach Athen kam und dort lehrte, unberührt bleiben darf.

Redestücken, welcher Aristoteles den Namen einer wirklichen Terre versagte, während Andere dem Beispiel Platons folgten. stimmt denn auch der Ausdruck Téyvze τενές bei Dionys. v. Halik. (Maxim. Planud. Rh. Gr. V, 548 W.)12). Und ebenso gleicht sich mithin auch ein anderer scheinbarer Widerspruch aus, wenn nämlich dem Protagoras bei Laert, Diog. IX, 55 eine Téyva ἐοιστικῶν beigelegt wird, während es doch nach Aristoteles eine Theorie dieser Art vor ihm selber noch gar nicht gab. Auch in diesem Falle ist unter dieser Τέχνι, offenbar nichts Anderes zu verstehen, was man bisher nicht erkannt hat, als die von Aristoteles zweimal bezeugte analoge dialektische oder eristische Topensammlung. Ich sage: zweimal, denn auch bei den περι τούς έριστικούς λόγους αισθαρνούντες denkt er ja in erster Linie unzweifelhaft an den Protagoras. Der Unterschied der Gemeinplätze des Letzteren von denen des Gorgias war also, dass jene έρωτητικοί, diese aber έητορικοί waren. Eine Sammlung von Proömien und Epilogen gleich der des Antiphon von Rhamnus legt Gercke (S. 351) ihm nur versehentlich bei.

Wahrscheinlich waren nun solche Sammlungen allerdings mit einer kurzen Einleitung versehen, auch darüber bin ich ganz mit Gercke einverstanden. In dieser stand bei Gorgias wohl jenes von Cieero nach Aristoteles, aber auch, und zwar ausführlicher von Platon a. a. O. 267 A. B. Τισίαν δέ Γοργίαν τε έάσομεν εύδειν, οἴ πρὸ τῶν ἐλληθῶν τὰ εἰκότα εἰδον ὡς τιμητέα μᾶλλον, τὰ τε αὖ σμικρὰ μεγάλα καὶ τὰ μεγάλα σμικρὰ φαίνεσθαι ποιοῦσι διὰ ἐσωμὴν λόγον, καινά τε ἀρχαίως καὶ τὰ ἐναντία καινῶς, συντομίαν τε λόγων καὶ ἄπειρα μάκη τερὶ πάντον ἀνεῦρον angegebene Programm seiner Versprechungen '3), ferner die Abhandlung περὶ καιροῦ '14), wenn anders diese nicht, was ich unentschieden lasse, ein eigenes Schriftchen war, und die feine Regel, man müsse den Ernst seiner Gegner durch Spott und

<sup>12)</sup> Schwerlich mit Recht glaubt Maass Herm. XXII, 1881, S. 578, dass Dionys, mit diesem Ausdruck vielmehr die Paignien (Helena, Palamedes) bezeichnet habe.

<sup>13)</sup> Von welchem schon A. 9 die Rede war.

<sup>14)</sup> Dionys. v. Hal. C. V. 12 p. 68 R. 37 Goeller. καιρού δ' ούτε έντωρ ούδεις ούτε φιλόσοφος είς τοδε χρόνου τέχνην όρισεν ούδ' όσπερ πρώτος περὶ αὐτοῦ έπειχείςησε γράφειν, Γοργίας ὁ Λεοντῖνος, οὐδ' ο τι λόγου αζιον έγραψεν.

ihren Spott durch Ernst zunicht machen <sup>13</sup>), endlich vielleicht auch die kurze Angabe der drei einfachsten, zuerst von ihm als solche erkannten Redefiguren, Antithese, Parisose und Paromöose. Wenigstens sehe ich keinen Grund, warum Gercke (S. 358) über diesen Punkt anders denkt.

Wäre nun iene Behauptung Gerckes von der wesentlich gleichartigen Einrichtung auch der übrigen älteren Lehrbücher ganz richtig, so müsste man freilich mit ihm (S. 356 ff.) annehmen, dass auch in ihnen Alles, was sie an Theorie enthielten, und was auch uns noch als solche aus ihnen zum Theil bekannt ist, lediglich auf die Einleitung des Ganzen und höchstens etwa noch auf die Einleitungen der einzelnen Abschnitte beschränkt gewesen sei. Allein diese Behauptung steht nicht allein, wie gezeigt, mit Aristoteles in Widerspruch, sondern es hält auch Nichts von Demjenigen Stich, was Gercke zu ihrer Begründung oder näheren Ausführung beibringt. Platon tadelt diese Lehrbücher nicht desshalb, weil sie zu wenig Theorie enthielten, sondern weil diese ihre Theorie abgeschen von dem rabulistischen Charakter derselben nicht über die blossen nöthigen Vorkenntnisse (τὰ πρὸ τῆς τέγγης) hinausging (a. a. O. 268 A — 269 C), ganz ähnlich wie auch Aristoteles in seiner eigenen Rhetorik von dem Hauptstück einer wirklichen Theorie dieser Art, der Lehre von der rednerischen Beweisführung, theils gar Nichts, theils doch nur recht wenig in ilinen zu entdecken vermochte. Wenn ferner alle diese Lehrbücher ganz hauptsächlich fertige Redestücke 16) zum wörtlichen oder doch annähernd wörtlichen Einlegen in eigene Reden umfasst hätten, wie wäre es da denkbar, dass Euenos das seine in Versen verfasst hätte? 17) Wenn ferner Gercke (S. 349) meint, auch der mündliche Unterricht habe lange Zeit im Auswendiglernen solcher Stücke bestanden, so muss ich bekennen, dass ich nicht verstehe, wie zu einem solchen überhaupt ein mündlicher Unterricht gehören

<sup>15)</sup> Fr. 12 bei Aristot, Rhet. III, 18. 1419 3 ff.

<sup>16)</sup> Wenn Gercke S. 348. 349. 351 auch von ganzen Reden spricht, so fehlt es, wie mir scheint, dafür an einem Zengniss, denn der Ausdruck λόγοι beweist dies ja nicht.

<sup>17)</sup> Plat. Phaedr. 267 A. τὸν δὲ κάλλιστον Πάριον Εὐηνὸν εἰς μέσον οὐκ ἄγομεν, ος ὑποδήλωσίν τε πρῶτος εὐρε καὶ παρεπαίνους; οἱ δ' αὐτὸν καὶ παραψόγους φαοὶν ἐν μέτρω λέγειν μνήμης χάριν.

könnte. Regeln gaben in demselben Gorgias und die anderen älteren Lehrer der Rhetorik doch auch schwerlich viel mehr, als in ihren Lehrbüchern standen. Ich kann mir daher überhaupt nicht vorstellen. was denn eigentlich diese ihre Unterweisung umfasst haben sollte. wenn sie nicht vielmehr ihre Schüler darin übten, Reden für und wider denselben Gegenstand gegen einander auszuarbeiten, natürlich mit starker Benutzung jener Topensammlungen, und diese Elaborate dann kritisch mit ihnen durchgingen. Endlich sehe ich auch durchaus nicht ein, warum jener Scherz Platons über die vor Ilion Technen schreibenden Heroen (s. S. 9) den Sinn haben müsste, dass, "wenn doch die Lehrbücher des Gorgias, Thrasymachos, Theodoros nur Redeproben enthielten, man die Reden jener Helden umgekehrt auch für (verkappte) rhetorische Lehrunterweisungen erklären könnte" 18). genügt völlig die gewöhnliche Auffassung, nach welcher jener Scherz nur eine der Spöttereien Platons über die eingerissene Manier ist, für Bestrebungen der Gegenwart bereits in der Heroenzeit Vorbilder aufzusuchen, wobei denn die Vergleichung des greisen Gorgias mit dem greisen Nestor und der spitzfindigen Theoretiker Thrasymachos und Theodoros (in arte subtilior, s. oben S. 7) mit dem listenreichen Odysseus nahe genug lag.

Nur so viel bezweifle allerdings auch ich nicht 19), dass der Unterschied der wirklichen älteren Lehrbücher der Rhetorik von dem sogenannten des Gorgias doch insofern mehr ein nur quantitativer als ein qualitativer war, als bei der anfänglichen Dürftigkeit der Theorie auch in ihnen die Beispiele sicher umfänglicher als die Regeln waren oder, richtiger gesagt, die meisten Regeln in ihnen an den vielfach recht paradox aufgesuchten Beispielen hingen und sich darauf beschränkten, wie man in solchen Einzelfällen zu verfahren habe. Es ist sehr möglich, dass in der ältesten Techne, der

 <sup>18)</sup> Wie Gercke S. 342 f. 358 f. will. Ich benutze hier seine in der Ausg. des Gorgias S. VIII gebrauchten Ausdrücke.
 19) Gleich Gercke S. 357. A. 1 bin ich daher auch weit entfernt,

<sup>19)</sup> Gleich Gercke S. 357. A. 1 bin ich daher auch weit entfernt, Maass Deutsche L-Z. 1896. Sp. 105 f. zu glauben, dass von der Techne des Korax eine attische Bearbeitung existirt, dass diese von Teisias besorgt, dann immer wieder von Andern neu aufgelegt, und dass noch die pseudoaristotelische Rhetorik an Alexandros nur eine solche neue Auflage von ihr sei.

des Korax und Tisias oder Teisias, von allgemeinen Regeln noch Nichts weiter stand, als dass die gerichtliche Rede in προσίμιον, δεή-γοσις, ἀγῶνες und ἐπίλογος zu gliedern sei, und dass die Redekunst nicht das ἀληθές, sondern das εἰχός ins Auge zu fassen habe, was dann an rabulistisch zugeschnittenen Beispielen, von denen uns ja noch eine Probe geblieben ist <sup>20</sup>), erläutert ward. Immerhin wissen wir aber andererseits doch genug, um die Angabe des Aristoteles bestätigt zu finden, dass die Theorie bei Thrasymachos und Theodoros von Byzantion und wir dürfen hinzusetzen auch bei Euenos, um von den Gorgianern Likymnios und Polos zu schweigen, doch schon erheblich über diese Elemente hinausgeschritten war, ja sich sogar schon in recht unnöthigen "Subtilitäten" erging <sup>21</sup>).

Analog entwickelte sich auch das Verfahren der praktischen Rechtsconsulenten. Anfangs belehrten sie die Parteien nur mündlich, was sie ungefähr sagen sollten, und wiesen sie an, die vorhandenen Noth- und Hülfsbücher, nämlich die Sammlungen von Gemeinplätzen, Proömien und Epilogen, richtig dabei zu gebrauchen, dann begann zuerst Antiphon von Rhamnus ihnen, falls sein politisches Parteiinteresse dabei ins Spiel kam oder sie die höhere Zahlung dafür leisten wollten, auch die ganzen Reden zum Auswendiglernen zu schreiben. Aber er selbst flocht dabei Gemeinplätze aus eigenen und fremden Sammlungen ein, und in derartigen Einflechtungen folgten ihm nicht allein Andokides, sondern gelegentlich auch noch jüngere Redner, wie Lysias und Isokrates, um von dem Ausschreiben des Andokides bei Aeschines gar nicht zu reden. Das Alles sind bekannte Dinge, die ich daher hier nur flüchtig berühren kann 22). Ob. wie Gercke (S. 349, Anm.) muthmasst, die apokryphe Nachricht, nach welcher der junge Demosthenes die λόγοι oder die Τέγναι des Zoïlos und des Alkidamas sich verschafft und sie benutzt oder auch geradezu auswendig gelernt haben soll, noch im Hinblick auf jene ältere Manier des Auswendiglernens fertiger Redestücke aus den betreffenden Sammlungen erfunden ist, erscheint mir sehr zweifelhaft. Denn vom Auswendiglernen ist nur in einer einzigen Quelle die

<sup>20)</sup> Aristot. Rhet. II, 24. 1402 a 7 ff. Plat. Phaedr. 273 B. C.

<sup>21)</sup> S. Blass a. a. O.

<sup>22)</sup> Ich enthalte mich daher auch der Nachweisungen.

Rede <sup>23</sup>), und nur hier wird der Ausdruck  $\tau \dot{\epsilon} \chi \gamma z_i$  statt  $\lambda \dot{\delta} \gamma \sigma_i$  gebraucht, die Annahme, dass die älteren T $\dot{\epsilon} \chi \gamma z_i$  hauptsächlich aus solchen fertigen Stücken bestanden hätten, hat sich nicht bewährt, und so bezieht sich dies Auswendiglernen oder Gebrauchen vielmehr wohl nur auf die Kniffe und Pfiffe, zu welchen solche Lehrbücher die Anweisung gaben. Wenn ein zeitgenössischer Redner dem Demosthenes vorwarf, er habe den ganzen Isaeos heruntergeschluckt <sup>24</sup>), so sollte dies ja doch auch nur heissen, Letzterer habe alle seine eigenen Kniffe und Pfiffe auch diesem seinem Schüler beigebracht.

#### 2. Alkidamas.

Ohne Zweifel hat Gercke (S. 359) darin vollkommen Recht, dass die Streitschrift des Alkidamas περί τῶν τούς γραπτούς λόγους γραφόντων ή περί σοριστών nicht lediglich gegen Isokrates, wie man bisher allgemein annahm, sondern überhaupt gegen Alle gerichtet ist, welchen die Fähigkeit und Fertigkeit der Improvisation mangelt, also auch gegen Alle, welche bloss gerichtliche Reden zu schreiben verstehen oder sich solcher geschriebenen Reden oder auch nur (§ 14.25, darin, wie Gercke S. 349 f. (vgl. S. 360 f.) bemerkt, ist er mit Isokr. XIII, 12 einverstanden) der Einflechtung von Gemeinplätzen aus den herausgegebenen Sammlungen bedienen. Aber ob man anzunehmen hat, dass die Hauptspitze sich dennoch hier gegen Isokrates wendet, oder nicht, hängt davon ab, ob diese Schrift vor oder nach der Sophistenrede des Letzteren, und daher nebenbei auch davon, was mich hier in erster Linie interessirt, ob sie vor oder nach Platons Phaedros erschienen ist. Zycha<sup>25</sup>) hat zuerst auf die auffallenden Parallelen zwischen den beiden letzteren Schriften hingewiesen, von denen ich hier nur die auffälligste wiederholen will:

<sup>23)</sup> Nämlich bei Ktesibios nach Hermipp. Fr. 60 b. Plut. Demosth. 5 gegenüber Ktesibios b. Pseudo-Plut. X or. 844 C und Suid. Δημοσθένης (wo Ktesibios freilich nicht genannt ist).

<sup>24)</sup> Dionys. de Demosth. 4.

<sup>25)</sup> Bemerkungen zu den Anspielungen und Beziehungen in der XIII. und X. Rede des Isokrates, Wien 1880. S. 25 f, vgl. meine Rec. Philol. Anzeiger XI. 1882. S. 293-297.

Phaedr. 276 A. δς μετ' έπιστήμης γράφεται έν τῆ τοῦ μανθάνοντος ψυχῆ, δυνατός μὲν ἀμῦναι έπυτῷ, ἐπιστήμων δὲ λέγειν τε καὶ σιγᾶν πρὸς οῦς δεῖ. ΦΑΙ. τὸν τοῦ εἰδότος λόγον λέγεις ζῶντα καὶ ἔμψυχον, οῦ ὁ γεγραμμένος εἴδωλον ἄν τι λέγοιτο δικαίως.

275 C. οὐχοῦν ὁ τέχνην οἰόμενος ἐν γράμμασι καταλιπεῖν καὶ αὐ ὁ παραδεχόμενος ὤς τι σαφὲς καὶ βέβαιον ἐκ γραμμάτων ἐσόμενον πολλῆς ἀν εὐηθείας γέμοι ... δεινὸν γάρ που ... τοῦτ' ἔχει γραφή, καὶ ὡς ἀληθῶς ὅμοιον ζωγραφία. καὶ γὰρ τὰ ἐκείνης ἔστηκε μὲν ζῶντα ... ταὐτὸν δὲ καὶ οἱ λόγοι ... ἕν τι σημαίνει μόνον ταὐτὸν ἀεί. 276 D. ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐν γράμμασι κήπους, ὡς ἔοικε, παιδιᾶς χάριν σπερεῖ τε καὶ γράψει κ. τ. λ.

Alkid. § [22]. 28. λόγος ό μέν ἀπ' αὐτῆς τῆς διανοίας ἐν τῷ παραυτίαα λεγόμενος ἔμψυχός ἐστι καὶ ζῆ ... ὁ δὲ γεγραμμένος εἰκόνι λόγου τὴν φύσιν ὁμοίαν ἔχων κ. τ. λ.

§ 27. ήγοῦμαι δ' οὐδὲ λόγους δίκαιον εἶναι καλεῖσθαι τοὺς γεγραμμένους, ἀλλ' ὤσπερ εἴολος αλ τὴν αὐτὴν κατ' αὐτῶν εἰκότως ἀν δόζαν ἔχομεν, ἤνπερ καὶ κατὰ τῶν χαλκῶν ἀνδριάντων καὶ λιθίνων ἀγαλμάτων καὶ γεγραμμένων ζώων . . τὸν αὐτὸν τρόπον ὁ γεγραμμένος . . ἐπὶ δὲ τῶν καιρῶν ἀκίνητος ῶν οὐδεμαν ὡφέλειαν τοῖς κεκτημένοις παραδίδωσον.

§ 35. εἰκότως ἀν ... τοῦ δὲ γράφειν ἐν παιδιὰ καὶ παρέργως ἐπιμελόμενος εὖ φρονεῖν κριθείη παρὰ τοῖς εὖ φρονοῦσιν.

und danach folgende chronologische Reihe aufgestellt: Isokrates, Platon, Alkidamas. Ich setzte sodann 26 ihr diese entgegen: Platon Isokrates, Alkidamas: Isokrates hat im zweiten Theil seiner Sophistenrede den Alkidamas angegriffen, während er in derselben, wie sich zeigen wird, dem Platon ein litterarisches Compliment macht, Alkidamas antwortet ihm in seiner Sophistenrede, wenn dies auch nicht deren einziger Zweck ist, und beruft sich dabei gerade wieder auf Platon. Mich dünkt, die Sache ist in dieser Weise doch innerlich recht wahrscheinlich. Gercke jedoch spricht sich vielmehr für die

<sup>26)</sup> Zunächst a. a. O., wo ich noch an die chiische Schule des Isokrates glaubte (s. A. 76), dann in der Abh, De vitis Tisiae, Lysiae, Isocratis, Platonis, Antisthenis, Alcidamantis, Gorgiae quaestiones epicriticae, Greifswald 1884. S. XX.

Reihenfolge Alkidamas, Platon, Isokrates aus, sieht jedoch auch die einzig noch übrige: Platon, Alkidamas, Isokrates nicht für unmöglich an.

Ich halte nach wie vor die Priorität des Alkidamas vor Platon für so gut wie ausgeschlossen, und zwar genau aus dem von Gercke (S. 364) selbst angegebenen Grunde. "Dass" nämlich "nicht Platon die Bilder und den sprachlichen Ausdruck dem Alkidamas entlehnt habe, indem er nur das Adonisgärtchen hinzufügte und die Bedeutung des Vergleiches mit todten Gemälden dahin vertiefte, dass die Schriften auf die weiteren Fragen nach den letzten Gründen nicht antworten können, wird man von vorn herein anzunehmen geneigt sein." Und das wird um so mehr gelten, da bei den sonstigen, minder bedeutenden Berührungen zwischen beiden Schriften 27) von einer "leisen Correctur" des Alkidamas durch Platon doch gar keine Rede sein kann, sondern nur von Reminiscenzen, bei denen es doch kaum glaublich ist, dass der hochfahrende und hochbedeutende Platon seinen Ausdruck nach dem eines zwar nicht unbedeutenden, aber sich doch nicht allzuweit über die Mittelmässigkeit erhebenden Geistes in recht gleichgültigen Fällen gemodelt haben sollte. Und die Gegengründe, denen Gercke, wenn auch nur zweifelnd, den Vorzug giebt, scheinen mir nicht erheblich. Es sind ihrer zwei, Erstens, sagt Gercke, "war die Streitschrift des Alkidamas nach dem Phaedros überflüssig, da hierin auch sein wesentlichster Gesichtspunkt genügenden Ausdruck gefunden hatte". Ja das mag wohl uns so scheinen, aber ob es auch ihm so scheinen musste oder auch nur scheinen konnte, ist eine andere Frage. Denn Dasienige, worin er mit Platon übereinstimmte, war hier von diesem an eine so abfällige Kritik der bisherigen Rhetorik und Redekunst angehängt, wie sie ihm doch unmöglich gefallen konnte, und auch da, wo die Ansichten beider Männer sich berührten, war doch die Uebereinstimmung nur eine theilweise. Alkidamas blieb bei der Form stehen: ihm galt einfach die freie Rede höher als die Schrift. Dem Platon dagegen kam es hierbei gar sehr zugleich auf den Inhalt an: er hielt die besten

<sup>27)</sup> S. dieselben bei Gercke S. 362 f. Anm. Schon Zycha verglich § 4 mit 278 E, Gercke fügt § 15. 17  $\infty$  269 C. D hinzu.

Reden für vorzüglicher als die besten Schriften, aber er stellte die besten Schriften weit höher als die mündlichen Reden, welche sich auf niedrigere Gegenstände erstreckten oder gar auf Trug und Täuschung ausgingen. "Dazu kommt", sagt Gercke zweitens, "dass Platon den Preis des gesprochenen, lebendigen Wortes gleichsam anhangsweise einflicht, ohne ihn mit seinem Hauptthema, der philosophischen Vertiefung der Rhetorik, enger zu verknüpfen, aber auch ohne die Bedenken des Alkidamas (§ 29) zu theilen". Allein abgesehen davon, dass gerade die Lectüre des Phaedros den Letzteren zu der Aeusserung dieser Bedenken sehr füglich mit bestimmen konnte, der Gegenstand dieses Dialogs ist vielmehr die richtige Art der Gedankenmittheilung durch das Wort in mündlicher Rede und (s. bes. 259 E) in Schrift, und wenn bei dem ersteren Theil die Vertiefung der Rhetorik schon geleistet war, brauchte Platon bei dem Letzteren doch nicht wieder auf dieselbe zurückzukommen. Warum desshalb die Streitschrift des Alkidamas schon früher erschienen sein sollte, vermag ich nicht abzusehen.

Viel schwieriger gestaltet sich allerdings die Frage, ob die Sophistenrede des Isokrates, was Gercke für sicher erklärt, die des Alkidamas voraussetzt oder umgekehrt. Ich halte die erstere, wie es ja auch gewöhnlich geschieht, für das Antrittsprogramm der Lehrthätigkeit des Isokrates, mit welcher er zugleich seine bisherige Wirksamkeit als Lohnschreiber gerichtlicher Reden aufzugeben sich anschickte. Ist also die letztere vor der ersteren geschrieben, so könnte in ihr eine gegen Isokrates gerichtete besondere Spitze überhaupt nicht erblickt werden, ihre Polemik trifft ihn dann nicht mehr und nicht minder als alle anderen Redenschreiber dieser Art. Dann ist es aber auch schwer begreiflich, dass er sich so besonders durch sie getroffen fühlt, um immer wieder "den Fehdehandschuh gegen sie aufzunehmen", worüber ich mich begnügen darf auf das von Gercke S. 360 Beigebrachte zu verweisen, um so schwerer, da er doch bekanntlich diese Art von Beredsamkeit im höchsten Grade geringschätzte und später nicht gern daran erinnert sein mochte, dass er sie selber ausgeübt hatte, also doch, sollte man denken, es auch sorgfältig vermeiden musste, selbst an sie zu erinnern.

Dazu kommt nun aber noch, dass ja die Aechtheit der unter

dem Namen des Alkidamas uns überlieferten Sophistenrede namentlich aus dem in der That sehr triftigen Grunde in Abrede gestellt wurde 28). weil bei diesem Schüler des Gorgias eine solche Häufung der gorgianischen Figuren und jener gorgianischen "Frostigkeiten", für welche Aristoteles Rhet. III, 3 vorwiegend aus ihm die Beispiele nimmt 29), erwartet werden muss, von welcher in dieser Schrift mit Ausnahme der Antithesen keine Spur ist 30). Und Vahlen 31) hat diesen Angriff nur durch die Hypothese abzuwehren vermocht. Alkidamas habe bei seinem Auftreten gegen Isokrates hier dem Letzteren zugleich zu zeigen gestrebt, er könne, wenn er nur wolle, ebenso gut und dabei ganz ähnlich wie dieser schreiben. Nimmt man nun aber an, dass seine Streitschrift gar nicht besonders gegen Isokrates, sondern nur nebenbei auch gegen ihn gerichtet war, so würde diese Erklärung hinfällig werden und damit jener Einwand wieder in volle Kraft treten. Ueberdies weist Alkidamas aber selbst (§ 32) auf Fortschritte hin, welche der Redner vermöge der schriftlichen Ausarbeitung seiner Reden mache, wie auch dies schon Vahlen hervorgehoben hat, so dass denn diese schwerlich zu seinen ältesten gehört und es auch desshalb unwahrscheinlich ist, dass sie schon vor der Eröffnung der Schule des Isokrates entstanden sein sollte.

Der Gegenbeweis von Gercke (S. 363 f.) beruht auf einem Missverständniss der Aeusserungen des Isokrates § 9-13, von denen

<sup>28)</sup> Von Foss De Gorgia S. 82 ff., Benseler De hiatu S. 172, Sauppe Or, Att. II. S. 157 ff., welcher auch noch von Vahlen eines Anderen nicht überzeugt worden ist, s. Gött. gel. Anz. 1873. S. 1739.

<sup>29)</sup> So dass er also hierin den Gorgias noch überboten zu haben scheint.

<sup>30)</sup> Dieser Einwurf ist um so gewichtiger, je mehr die beiden Schüler des Gorgias, welche die Helene und den Palamedes (wenn anders nicht letzterer doch von Gorgias selbst herrührt) verfassten, vielmehr so vollkommen der gorgianischen Stilistik sich bedienen, dass insoweit Gorgias selbst recht gut der Verfasser gewesen sein könnte. So viel hat Maass Herm. XXII. 1887, S. 566—581 bewiesen, aber auch nicht mehr. Denn die Beweisführung Spengels Art. script. S. 71 ff. dafür, warum er selber es wenigstens von der Helene nicht gewesen sein kann, hat Maass nicht widerlegt, sondern ignorirt. Ich halte sie in einem Hauptpunkte gleich Wilamowitz Aristot. und Athen I. S. 172. A. 75 und Gomperz Griech. Denker I. S. 383, 475 f. für unwiderleglich.

<sup>31)</sup> Der Rhetor Alkidamas, Wien 1864 - Wiener Sitzungsberichte XLIII. S. 507 ff.

er freilich behauptet, dass vielmehr Andere sie missverstanden hätten. Um das darzuthun, muss ich leider etwas weiter ausholen.

Leider nämlich steht es durchaus nicht so fest, wie es wünschenswerth wäre, ob Isokrates hier überhaupt den Alkidamas meint, da die Erörterung hierüber von Reinhardt32) keineswegs durchweg richtig ist. Vorab jedoch ist die Ansicht von Gercke (S. 361, 363, s. auch S 364, A. 1 vgl. m. S. 360, A. 3) zurückzuweisen, dass nur die §§ 9-11 gegen diesen gerichtet seien, die §§ 12. 13 aber gegen gemeinsame Gegner. Alles, was Isokrates in diesem Abschnitt sagt, wendet sich vielmehr ausdrücklich an die nämliche Adresse, τοῖς τοὺς πολιτιχοὺς λόγους ὑπισγνουμένους (§ 9), τούτους (was doch schwerlich bloss demonstrativisch sein soll), οι πολιτιχοῦ (so Γ mg. und auch Gercke f. ποιητικού) πράγματος κ. τ. λ. (§ 12), und nicht die ersten Paragraphen nur an einen Theil und die letzten an einen andern Theil dieser Leute, und dies Letztere noch dazu in einem brüderlichen Zusammengehen mit dem ersteren Theil. Diese Leute, heisst es nun, versprechen την των λόγων έπιστημην ώσπερ την τῶν γραμμάτων παραδώσειν (§ 10). Folgt man dieser Lesart, so ist der ganze Zusammenhang klar: Isokrates zeigt dann § 12 f. die Widersinnigkeit dieses Versprechens. Nun hat aber der Hauptcodex vielmehr πραγμάτων, und das, sagt Gercke, passe allein auf die hier bekämpfte Lehre des Alkidamas. Allein dies könnte doch nur heissen: diese Leute versprechen ihren Schülern auf dieselbe Weise durch ihren blossen Unterricht auch ohne Talent und Uebung (ταύτης τῆς δυνάμεως οὐδὲν οὕτε ταῖς ἐμπειρίαις οὕτε τῆ φύσει τῆ, τοῦ μαθητοῦ μεταδιδόασιν) die vollständigste Redefertigkeit beizubringen, wie man Sachkenntniss beibringt, und damit überschätzen sie die Macht der theoretischen Unterweisung in der Rhetorik. Aber ist denn die Erwerbung von Sachkenntniss eher ohne Talent und Uebung durch blosses theoretisches Lehren möglich? Und das sollte Alkidamas oder wer sonst immer behauptet haben und Isokrates sollte ihm das haben hingehen lassen, ohne diesen Widersinn hervorzuheben! Wohl aber sagt Letzterer von diesen Leuten nach dieser Lesart: sie haben den Unterschied von λόγοι und πράγματα

<sup>32)</sup> De Isocratis aemulis, Bonn 1872, S. 6-15.

nicht erwogen: ώς μὲν ἔγει τούτων ἐκάτερον, οὐκ ἐξετάσαντες. Man erwartet also doch, Isokrates werde ihnen nun denselben beibringen, aber man wartet vergebens. Liest man dagegen γραμμάτων, so ist der Unterscheidung von λόγοι und γράμματα in dieser Hinsicht und damit eben der Widerlegung dieser Leute alles in \$ 12 f. Enthaltene gewidmet. Dann aber kann γράμματα auch an beiden Stellen nur die Schriftzeichen bedeuten und nicht, wie Gercke will, in § 12 "die Redestücke der Techne" 33); und wie gut dann Alles klappt und passt, darüber kann ich jetzt nicht bloss auf meine frühere kürzere Darstellung 34), sondern auch auf die ausführlichere und wohldurchdachte Holzners 35) verweisen. Und bei dieser richtigen Auffassung wird auch Niemand aus dem τίς τὰρ οὐκ οἶδε πλήν τούτων κ. τ. λ. (§ 12) mit Gercke den Schluss ziehen wollen, dass Isokrates selbst dies als eine Entlehnung sei es aus Alkidamas oder aus irgend einem anderen Schriftsteller bezeichnen wolle, sondern er sagt damit nur, dass dieser Unterschied zwischen Buchstaben und Reden allen vernünftigen Menschen einleuchtend sei. Ueberhaupt aber ist es doch klar. dass Alles, was Gercke als entscheidend für die Priorität der Sophistenrede des Alkidamas vor der des Isokrates vorbringt, und auf was ich daher auch nicht weiter eingehe, mit seiner Deutung von γράμματα an der späteren und seiner Aufnahme der Lesart πραγμάτων an der früheren Stelle letzteres Schriftchens steht und fällt. Es ist also nicht wahr, dass Isokrates hier überhaupt gegen die Gemeinplätze, wenngleich von seinen Aeusserungen nebenbei auch diese betroffen werden, zu Felde zieht, wie es Alkidamas nach dem schon Bemerkten

<sup>33)</sup> Dass litterarische Schriftwerko im Gegensatz zu dem ausseratischen Sprachgebrauch nicht γράμματα, sondern συγγράμματα hiessen, hat Kaibel Herm. XXV. 1890. S. 102 f. aus Plat. Parmen. 128 nachgewiesen (s. W. Schulze in meiner Alex. L.-G. I. S. 891), und da in demselben Zusammenhange nicht dasselbe Wort in verschiedenen Bedeutungen gebraucht werden kann, so bezeichnet γράμματα auch im Phaedr. 275 C. 276 D so gut wie unmittelbar vorher 274 D ff. nichts Anderes als Schriftzeichen, nur dass hier die Ntance ihrer Vereinigung zu Schriften stärker hervortritt: wo Schriftstücke genau als solche bezeichnet werden sollen, ørscheint vielmehr sofort der Ausdruck λόγοι γεγραμμάνο.

<sup>34)</sup> De Plat. Phaedro S. V f.

<sup>35)</sup> Plato's Phaedrus und die Sophistenrede des Isokrates, Prager Studien aus dem Gebiete der class. Alterthumswissensch, Heft IV. Prag 1894. S. 44 ff. A. 52.

allerdings, aber doch auch nur beiläufig, thut, und wir haben schon gesehen, dass ein Gleiches auch von Platon nicht gilt. Folglich können aber auch Beide bei diesem angeblichen Kampfe die Rücksicht auf den gorgianischen καιρός (Isokr. § 16. Phaedr. 272 A. καιρός — εὐκαιρίαν καὶ ἀκαιρίαν) sich nicht von Alkidamas erborgt haben, sondern sie haben denselben aus erster Hand entnommen, von Gorgias selbst, dessen Schüler ja Isokrates obendrein ebensogut wie Alkidamas war. Vollends durch Nichts gerechtfertigt ist es, wenn Gercke bis zu der Versicherung vorgelit, Platons Bevorzugung des lebendigen mündlichen Wortes vor der Schrift habe nicht dieselbe allgemeinere Bedeutung wie bei Alkidamas, beziehe sich vielmehr auch nur auf diesen Kampf, und man habe dies bisher zu weit gefasst.

Soviel ist nun also gewiss: die Polemik des Isokrates gegen die Lehrer der Beredsamkeit geht in Wirklichkeit nur auf einen einzigen Mann, seinen Hauptconcurrenten in dem damaligen Athen. Aber war dies Alkidamas? Die von Reinhardt 86) gefundenen Anknüpfungspunkte zwischen ihm und Isokrates (vgl. § 3-5 mit Isokr. § 16 f. und § 30 mit Isokr. § 9) scheinen mir sicher zu stehen 37), so dass ich nicht daran zweifle: Alkidamas als der später Schreibende hat sie beabsichtigt. Indessen daraus folgt noch uicht mit Nothwendigkeit, dass er der von Isokrates Angegriffene war 38). Jedenfalls jedoch kann derselbe nur einer der berühmtesten und erfolgreichsten Lehrer der Rhetorik in Athen während der damaligen Zeit gewesen sein, und soweit unser Wissen reicht, bleibt da meines Erachtens nur die Wahl zwischen Alkidamas und Theodoros. Nun passt aber doch das γεῖρον γράφοντες τους λόγους ή τῶν ἰδιωτῶν τινες αὐτοσγεδιάζοντες bei Isokr. § 9 nur auf einen Mann, welcher in erster Linie seine Stärke in Stegreifreden suchte und erst in zweiter auch im Schriftstellern, also ganz auf Alkidamas, während ein Gleiches von Theodoros wenigstens nicht berichtet wird und auch nach dem über ihn Berichteten (in arte subtilior, in orationibus ieiunior) weniger

<sup>36)</sup> a a, O, S, 15,

<sup>37)</sup> Obgleich Blass a. a. O. S. 353, A. 2 anderer Meinung ist.

<sup>38)</sup> Daber hat sich denn (vor Reinhardt) Vahlen a. a. O. S. 520 auch nur frageweise in diesem Sinne ausgesprochen.

wahrscheinlich ist. Auch bekommt die Sache erst Hand und Fuss, wenn Isokrates mit ienen Worten behauptet hatte: Alkidamas mag zu extemporiren verstehen, aber zu schreiben versteht er nicht, und nun Alkidamas erwidert: Isokrates kann wohl einigermassen schriftstellern, aber nicht reden, geschweige denn frei sprechen, und das ist gerade die Hauptsache. Ueberhaupt ist es doch das Natürlichste, dass der Angefochtene selbst replicirt. Der Angegriffene verglich aber auch nicht die Gemeinplätze 39), von denen, wie gesagt, Alkidamas in der That Nichts wissen will, für das Reden mit den Buchstaben für das Lesen und Schreiben, sondern, wie wir sahen, vielmehr die in seinem Unterrichte vorgetragenen Elemente der Rhetorik, und wenn auch Reinhardt völlig darin irrt, als ob die Theorie derselben auch in Bezug auf die Erfindung damals schon ziemlich entwickelt gewesen sei, so wird doch gerade durch ihre damals noch recht grosse Dürftigkeit jene marktschreierische Vergleichung seitens dieses Rhetors zu Gunsten der Leichtigkeit und unfehlbaren Sicherheit für den Erfolg' seines Unterrichts überhaupt erst erklärlich. Allerdings betont nun Alkidamas § 35 die Uebung im Extemporiren, aber diese steht ja an sich der Leichtigkeit seiner theoretischen Unterweisung nicht im Wege. Aber freilich die Schwierigkeit, den von Isokrates angegriffenen Rhetor für Alkidamas zu erklären, besteht darin, dass der Erstere, wie bemerkt, gesagt haben soll, dass es bei seinem Unterricht gar keiner besonderen Anlage und Uebung bedürfe, und damit steht nicht bloss diese Aeusserung des Alkidamas im Widerspruch, sondern, womöglich, noch mehr was wir § 3 bei ihm lesen: είπεῖν μὲν γὰρ έκ τοῦ παράγρημα . . . καὶ τὸν προσήχοντα λόγον είπεῖν οὕτε φύσεως ἀπάσης οὕτε παιδείας τῆς τυχούσης έστίν. Aber Alkidamas kann ja inzwischen zugelernt und eingesehen haben, dass die Widerlegung jener Marktschreierei durch Isokrates in der That den Nagel auf den Kopf getroffen hatte, so dass er sich nicht allein wohl hütete, sie zu wiederholen, sondern sich stillschweigend die nöthige, ihn aus dem Widerspruch mit sich selber befreiende Selbstberichtigung angedeihen liess. Jedenfalls aber erhellt hieraus von Neuem gegen Gercke, dass es schlechter-

<sup>39)</sup> Wie Blass a. a. O. II2. S. 348 f. A. 8 annimmt.

dings nicht angelit, auch nur § 9-11 bei Isokrates auf Alkidamas zu beziehen und zugleich den Letzteren seine Sophistenrede vor der des Ersteren schreiben zu lassen. Denkbar wäre es an sich auch, dass Alkidamas die Entbehrlichkeit von Talent und Uebung bei seinem Unterricht gar nicht so schroff ausgesprochen und erst Isokrates aus purer Consequenzmacherei ihm das untergeschoben hätte, allein dann würde doch Alkidamas in seiner Replik hierüber nicht geschwiegen, sondern diese Behauptung ausdrücklich zurückgewiesen haben. Uebrigens ist es doch wohl kaum anders denkbar. als dass er jenes sein marktschreierisches Versprechen auch in einer Schrift niedergelegt hatte. Sollte dies seine Téyra gewesen sein, so müsste man wohl annehmen, dass diese erst nach dem Phaedros Platons, da ihrer bei der Durchmusterung der rhetorischen Lehrbücher in diesem Dialog noch nicht gedacht wird, also in der Zwischenzeit zwischen seinem Erscheinen und dem der Sophistenrede des Isokrates verfasst sei. Aber es steht nicht ausser Zweifel, ob er überhaupt eine Téyva geschrieben hat 40).

#### 3. Die Entstehungszeit des Phaedros.

Hiermit habe ich mir nun endlich den Weg gebahnt, auf welchem ich wieder mit Gereke zusammengehen oder, richtiger ausgedrückt, seinen Spuren nachfolgen kann. Denn, wie gesagt, den Beweis dafür, dass in den Parallelen zwischen dem platonischen Phaedros und jener 13. Rede des Isokrates Letzterer den Ersteren berücksichtigt und nicht umgekehrt, hat er allerdings, natürlich mit Zuhülfenahme des schon von Anderen hiefür Bemerkten, so vollständig und zwingend geführt 11), dass mir nur eine geringe Nachhülfe übrig bleibt und die Gegner sich meines Bedünkens diesem Zwange nur noch durch die Annahme entziehen könnten, dass an diesen Parallelstellen viehnehr keiner von beiden Männern den andern

<sup>40)</sup> Daher wiederhole ich denn auch jenes ehemals (Phil. Anz. a. a. O.) von mir gebrauchte Argument für einen frühen Ursprung des platonischen Phaedros nicht.

<sup>41)</sup> Freilich ist gerade dasjenige Argument, welches er für das wichtigste ansieht, m. E. nicht haltbar (s. A. 61), aber die übrigen stehen dafür um so fester.

berücksichtigt habe. Diesen Ausweg hat in der That namentlich Lutoslawski (S. 342 f. A. 236) betreten, aber er würde höchstens gangbar sein bei der Annahme, dass beide Schriften gleichzeitig verfasst worden und erschienen seien. Indessen würde selbst so ein so hoher Grad von Aehnlichkeit, ja theilweise auffallender Gleichheit der Ausdrücke aus der blossen Aehnlichkeit der Gedanken schwerlich hervorgegangen sein 42); und es wäre hiedurch den Stilstatistikern auch Nichts geholfen, nach deren Berechnungen auch mittels der wesentlich verbesserten, ja auf ein neues Princip gestellten Methode Lutoslawskis der Phaedros vielmehr erst nach dem Symposion und der Politeia entstanden sein könnte 43). Denn dass der Verfasser der später erschienenen Schrift die früher erschienene so wenig gekannt haben sollte, um nicht zu merken, dass er in dem betreffenden Stück der seinen dieselbe nahezu ausschrieb, ist doch zumal bei der bisherigen Befreundung beider Männer geradezu unglaublich; wenn er es aber merkte, so that er es ja auch mit Absicht, und wenn mit Absicht, so drückte er damit eben seine relative Beistimmung aus, und dann war dies ein litterarisches Compliment, auch wenn der gemeinsame Gedanke nicht mehr ganz neu, sondern etwas Aehnliches im Allgemeinen früher schon gesagt war44). Denn speciell

<sup>42)</sup> Es genügt in dieser Hinsicht auf das ἀγωνισταὶ λόγων bei beiden Schriftstellern hinzuweisen. Das konnte nur einer von dem andern haben, und wer irgend Stilgefühl und Verständniss für die Schreibweise Platons im Phaedros hat, muss, dünkt mich, bei nicht vorgefasstem Urtheil sich für ihn als den Gebenden entscheiden.

<sup>43)</sup> Ob das Symposion auf Grund von 193 A nach 385 zu setzen sei, ist freilich neuestens von Wilamowitz Herm. XXXII. S. 102 bestritten worden, vgl. A. 90. Die Politeia aber entstand zweifellos viel später als die jedenfalls nicht nach 390, fast mit Gewissheit, wie sich zeigen wird, sogar nicht nach 392 anzusetzende Sophistenrede des Isokrates. Dass sie auf alle Fälle selbst in den Achtzigerjahren auch nur ihren ersten 9 Büchern nach noch nicht fertig war, ergiebt sich sogar aus Lutoslawskis Untersuchungen, wenn ich auch hier noch kein Gewicht darauf legen darf, dass sie nach meiner Ueberzeugung damals noch nicht einmal begonnen war. Wenn also Wilamowitz bei diesem seinem Uebergange ins Lager der Stilstatistiker glaubt mit der Versetzung des Phaedros in jene Jahre auskommen zu können, so ist er entschieden im Irrthum.

<sup>44)</sup> Dafür, dass dies allerdings der Fall war, bedurfte es nicht einmal der von Teichmüller Litter. Fehden I. S. 71 gegebenen und von Lutoslawski wiederholten Nachweise, denn Platon und Isokrates sagen es ja Beide selbst: ἄσπερ τὰλλα und καὶ τῶν ἄλλων ἔργων.

in Bezug auf die Beredsamkeit war es denn doch noch nicht gesagt, dass zu ihr Naturanlage, Kenntniss und Uebung erforderlich sei, und zwar so, dass dabei das Moment der Kenntniss betont ward und es sich nun genauer vor Allem darum handelte, worin diese Kenntniss bestehen sollte, welche den Schülern beizubringen war und den eigentlichen Gegenstand des theoretischen Unterrichts bilden musste. Hier nämlich schieden sich ja die Wege, und hier schliesst das Compliment des Isokrates zugleich einen Protest gegen Platon ein: Platon verlangt vor Allem erstens Logik und Metaphysik, für welche er hier den Kunstausdruck Dialektik in einem ganz anderen Sinne ausprägt, als in welchem Aristoteles das Wort gebraucht, und zweitens Psychologie, Isokrates beschränkt die Theorie auf Dasjenige, was er die εξδη τών λόγων nennt, nnd worüber seine Gedanken ziemlich unklar und confus sind 45):

Phaedr. 269 D. τὸ μὲν δύνασθαι, ὧ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν τέλεον γενέσθαι, εἰκός, ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον, ἔχειν ὥσπερ τάλλα. εἰ μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ εἶναι, ἔσει ῥήτωρ ἐλλόγιμος προσλαβών ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην, ὅτου δ΄ ἀν ἐλλείπης τούτων, ταύτη δ΄ ἀτελὴς ἔσει. ὅσον δὲ αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ἢ Λυσίας (Τισίας? Ruhnken) τε καὶ Θρασύμαχος πορεύεται, δοκεῖ μοι φαίνεσθαι ἡ μέθοδος.

272 Α. ταῦτα δ' ἤδη πάντα ἔχοντι, προσλαβόντι καιροὺς... ἐκάστων, ὅσ' ἀν εἴδη μάθη λόγων... καλῶς τε καὶ τελέως ἐστὶν ἡ τέχνη ἀπειργασμένη, πρότερον δ' οῦ ἀλλ' ὅ τι ἀν αὐτῶν

Isokr. § 14. 15. αι μεν γὰρ δυνάμεις καὶ τῶν λόγων καὶ τῶν ἄλλων ἔργων ἀπάντων ἐν τοῖς εὐφυέσιν ἐγγίγνονται καὶ τοῖς περὶ τὰς ἐμπειρίας γεγυμνασμένοις ἡ δὲ παίδευσις τοὺς μὲν τοιούτους τεχνικωτέρους καὶ πρὸς τὸ ζητεῖν εὐπορ ωτέρους ἐποίησεν... τοὺς δὲ καταδεεστέραν τὴν φύσιν ἔχοντας ἀγωνιστὰς μὲν ἀγαθοὺς ἡ λόγων ποιητὰς οὐκ ἀν ἀποτελέσειεν, αὐτοὺς δ' ἀν αὐτῶν προαάγγοι...

§ 16. λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην ... ἔτι δὲ τῶν καιρῶν μὴ διαμαρτεῖν... § 17. καὶ δεῖν τὸν μὲν 
μαθητὴν πρὸς τῷ τὴν φύσιν ἔχειν, 
οἴαν χρή, τὰ μὲν εἴδη τὰ τῶν 
λόγων μαθεῖν, περὶ δὲ τὰς χρή-

<sup>45)</sup> S. darüber Zycha a. a. O. S. 40-42 und Blass a. a. O.  $\Pi^2.$  S. 108 ff.

τις έλλείπη λέγων ή διδάσκων ή | σεις αὐτῶν γυμνασθήναι... § 18. γράφων, φη δε τέγνη λέγειν, ό καὶ τούτων μεν απάντων συμπεμή πειθόμενος (näml. ἀκουστής) σόντων τελείως έξουσιν οι οιλοσοχρατεῖ.

φοῦντες καθ' ο δ' αν έλλείοθη τι τῶν είσημένων, ἀνάγχη ταύτη γεζουν διακεζοθαι τούς πλη-GLA COVERC

Bezeichnend genug ist der Protest des Isokrates dadurch noch etwas verschleiert, dass der nämliche Ausdruck είδη τῶν λόγων bei ihm etwas ganz Anderes als bei Platon bezeichnet 46). Wenn nun aber Holzner (S. 24) fragt, ob es wohl glaublich sei, dass Isokrates dieselbe Ueberzeugung, wenn er eingestandenermassen sie mit Beihülfe Platons gewonnen hätte, noch in der Antidosis wörtlich durch Einlegung von XIII, 14-18 (in XV, 194) und durch Umschreibung (in § 187) wiederholt haben sollte, so ist zu antworten: warum denn nicht, wenn es noch immer seine Ueberzeugung war? Es konnte ihm doch nur zum Ruhme gereichen, wenn er diese unter dem Freundeseinflusse Platons gewonnene Ueberzeugung desshalb nicht aufgab, weil inzwischen die Freundschaft sich in Feindschaft verwandelt hatte. Ja es ist noch ein gut Stück mehr glaublich, weil es thatsächlich ist: Isokrates hat in der Zwischenzeit sogar noch Etwas zugelernt, und zwar gerade in weiterer Annäherung an Platon; an die Stelle der blossen έπιστήμη των είδων του λόγου ist jetzt Sachkenntniss, έπιστήμη, ή τις αν ή περί έκαστου, getreten.

Ich habe freilich gewissermassen zugegeben 47), dass sich Isokrates durch einiges im Phaedros gegen die andern Sophisten, Rhetoren und Redner Gesagte mit getroffen fühlen mochte. So gilt dies in der That, worauf ich unten zurückkommen werde, von dem Hieb auf Gorgias 267 A B. Daraus ist aber nicht mit Holzner zu schliessen, dass Platon auch die Absicht gehabt habe, ihn mitzutreffen. Dieser Schluss geht vielmehr von der unrichtigen Meinung aus, als ob Platon ihn annähernd schon damals durchschaut hätte. Wäre dies der Fall gewesen, so müsste er ja vielmehr bereits

<sup>46)</sup> S. darüber auch Holzner a. a. O. S. 17 ff. A. 12.

<sup>47)</sup> De Plat. Phaedro S. VIII. Was jedoch Holzner S. 27 Anm. mich sagen lässt, habe ich keineswegs gesagt.

annähernd auch erkannt haben, welch eine durch und durch unphilosophische Natur dieser sein Freund war, und dann hätte er nicht am Schlusse des Dialogs 279 A sagen können: φύσει γὰρ . . . ἔνεστί τις φιλοσοφία τη τοῦ ἀνδρὸς διανοία. Wie gross oder nicht gross im Uebrigen diese schliessliche Lobeserhebung ist, durch welche nach Gerckes insoweit, aber freilich (s. unten) auch nur insoweit, richtiger Bemerkung (S. 380) dieser Dialog dem Isokrates dedicirt wird, darauf kommt es wiederum nicht an, sondern nur darauf, dass sie so gross ist, wie Platon sie überhandt bei dem allergünstigsten Vorurtheile nur aussprechen konnte, und zwar mit Unrecht. Nur aber soll man Nichts in die Worte hineinlegen, was durchaus nicht in ihnen liegt, und sie dadurch in eine Art Tadel verwandeln, nämlich Isokrates möge wissen, dass erst ein göttlicherer Zug ihn ergreifen müsse, wenn er ein wirklicher Philosoph werden wolle 47b). Dies steht nicht da, sondern vielmehr, eben weil etwas Philosophisches in seiner Natur liege, werde es nicht zu verwundern sein, wenn er einst nicht bloss in der jetzt von ihm betriebenen Art von Reden alle seine Nebenbuhler wie Kinder hinter sich zurücklassen, sondern auch dies ihm noch nicht genügen, vielmehr ein göttlicherer Zug ihn zu etwas Grösserem führen sollte, d. h. natürlich zur Philosophie: ώστε οὐδὲν ἀν γένοιτο θαυμαστὸν προϊούσης τῆς ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε τους λόγους, οίς νῦν ἐπιγειρεῖ, πλέον ἢ παίδων διενέγκοι τῶν πώποτε άψαμένων λόγων, έτι τε (εἴτε Bodl. und Cic. wahrscheinlich mit Recht) εὶ αὐτῷ μὴ ἀπογρήσει ταῦτα, ἐπὶ μείζω δέ τις αὐτὸν ἄγοι ὁρμὴ θειοτέρα. Selbst wenn man diese Worte so weit abschwächen wollte, dass Nichts übrig bliebe als eine Aufforderung an den Isokrates Philosophie zu treiben, würde dies immer noch einschliessen, dass Platon ihm damals auch dazu die Fähigkeit zutraute und die Hoffnung hegte, er werde von derselben Gebrauch machen, denn sonst wäre diese Aufforderung ia ein Unding.

In einem Punkte muss ich aber auch hier noch Gercke widersprechen. Er hat sich (S. 368. A. 3) durch die unrichtige Behauptung Holzners (S. 15) imponiren lassen, wie 272 A durch προσλαβόντι Nebenerfordernisse angereiht werden, so werde auch

<sup>47</sup>b) So Teichmüller a. a. O. 66,

269 D durch προσλαβών die έπιστάνια und die υελέτα erst in die zweite Linie gegen die 2005; gestellt, und dieser gleiche Ausdruck beweise auch, dass Dasjenige, was hier ἐπιστήνη heisst, nur auf jene Nebenerfordernisse sich erstrecke. In Wahrheit lässt das Wort προσλαμβάνειν einen zwiefachen Sinn zu, indem es auf das Accidentelle, aber auch auf das zeitlich Spätere gehen kann: in der ersteren Bedeutung wird es nun 272 A gebraucht, aber es ist eine falsche Consequenzmacherei, daraus zu schliessen, dass es 269 D nicht vielmehr in der letzteren gebraucht sein könne. Im Gegentheil wenn ich sage: "falls du ein tüchtiger Redner werden willst, musst du zunächst die Anlage dazu haben, dann aber musst du dir Kenntniss und Uebung hinzuerwerben", so habe ich doch damit noch nicht im Mindesten ausgesprochen, dass diese Erwerbniss weniger wichtig sei als die Angeburt, ja ich kann sie desshalb immer noch sogar für wichtiger halten. Holzner (S. 12 ff.) hat nun hieraus geschlossen. dass 269 D von einem ganz anderen Redner gesprochen werde als im Folgenden, dort nämlich von einem geschickten Redner gewöhnlichen Schlages, hier von dem Redner im idealen Sinne, und Gercke (S. 367 f.) ist ihm darin nachgefolgt. Allein dies ist gerade der Grundirrthum Holzners, auf dem er das Gebäude seiner meisten Argumentationen mit einer solchen Folgerichtigkeit aufgebaut hat. dass wer ihm die Voraussetzung zugiebt, sich auch seinen Folgerungen schwerlich wird entziehen können: noch in ienem schliesslichen Lobe des Isokrates soll nach ihm das erste Glied εὶ περὶ λόγων auf die Leistungen eines Redners ersterer Art, das zweite εἴτε oder ἔτι τε - θειοτέρα auf die des letzteren Redners gehen. Um diese Voraussetzung aufrecht zu erhalten, sieht er sich nun genöthigt in völliger Umkehrung des platonischen Sprachgebrauchs und ohne zu merken, dass gerade der Abschnitt 268 A -- 269 D, auf welchen er sich (S. 14 f.) beruft, auf das Entschiedenste gegen ihn spricht, indem hier das vermeintliche ἐπίστασθαι der Dilettanten von den Fachmännern nicht als solches anerkannt wird 48), τέγνη 269 D

<sup>48)</sup> Holzner selbst bemerkt sehr richtig, dass das dem Phaedros 268 B in den Mund gelegte προσεπίσταται "ironisirend" ist, "insofern ja gerade das als Inhalt des προσεπίστασθαι Angegebene sich später als das Hauptsächliche... entpuppt".

als das Höhere, nämlich die wahre Wissenschaft, έπιστήμη dagegen, wie gesagt, nur als die Kenntniss des mechanischen Handwerkszeuges der Rhetorik, wie es in den rhetorischen Lehrbüchern gegeben wurde, zu deuten. Darin hat er nun natürlich Widerspruch von allen Seiten gefunden, auch bei Gercke, der auf die Auseinandersetzung Zellers 48b), beiläufig auch auf 276 A verweist. Aber man sieht nicht, wie denn sonst jene Annahme gerettet werden könnte, und gerade Zeller hat meines Erachtens ihre Unhaltbarkeit einleuchtend dargethan. Nun ist freilich zweifelhaft, wie Gercke (S. 367) richtig andeutet, ob in den Worten όσον δὲ αὐτοῦ τέγνη, das αὐτοῦ Masculinum = τοῦ τελέου άγωνιστοῦ oder έπτορος έλλογίμου oder aber Neutrum = τοῦ δύνασθαι ist, aber in jedem Falle geht aus diesem Worte hervor, dass im Folgenden, sei es von demselben Manne, sei es von derselben Sache die Rede und folglich unter dem τέλεος άγωνιστής oder έπτως έλλογιμος genau der Nämliche wie im Folgenden, also wenn dort, so auch hier der Redner im idealen Sinne verstanden ist. Aber auch Zeller hat nicht das Richtige gesehen, wenn er meint, dass in dieser Stelle τέγνη nur ein anderer Ausdruck für έπιστήμη sei. Denn im Folgenden erscheint als diese τέγνη nicht mehr die Dialektik, die doch ihrem Inhalte, der Ideenlehre, nach und ebenso ihrer Form, der Begriffsbildung und Eintheilung, nach im Sinne Platons die einzig wahre ἐπιστήμη ist, sondern die ausdrücklich als ein Theil der von ihm bekanntlich nicht mehr als strenge Wissenschaft betrachteten Physik oder Naturkunde bezeichnete Psychologie und die Kenntniss der verschiedenen Arten von Rede und die Verflechtung beider mit einander, wozu dann noch Nebenerfordernisse kommen. Der wahre Sachverhalt kann daher kaum ein anderer sein, als wie ich ihn früher dargestellt habe 49): es wird zunächst 259 C - 266 C der διαλεκτικός gefunden 50), dann aber wird zugestanden, dass dieser als solcher noch nicht der ἐητορικός ist, 266 C. ΦΑΙ. (dem aber Sokrates nicht widerspricht): τοῦτο μέν

<sup>48</sup> b) Arch. f. Gesch, der Philos. IX. N. F. II. 1896. S. 525 f. 49) De Plat. Phaedro S. IX ff.

<sup>50)</sup> Und zwar zuerst nach Seiten der metaphysischen Sachkenntniss  $259\,C-263\,C,$  darauf nach der der logischen Schulnng der Gedankenordnung  $263\,E-266\,C.$ 

τό είδος όρθως είνοιγε δοχείς καλείν, διαλεκτικόν καλών το δε έητορικόν δοκεῖ μοι διαφεύγειν εθ' ήμας, dann zeigt sich 265 C-269 D, dass der Letztere auf dem Wege der bisherigen Τέγνη έπτορική und ihrer Seitenverwandten nicht gefunden werden kann, endlich wird 269 D - 272 B positiv dargelegt, was zu ihm gehört, welche Elemente der ἐπιστήνη ausser der Dialektik die ihm nöthige Einsicht ausmachen, die denn freilich nicht mehr reine, sondern angewandte, nicht niehr strenge, sondern nur noch approximative έπιστήμη sind, ja schrittweise immer mehr in das Gebiet der ὀρθή δόξα und schliesslich sogar der richtigen Beurtheilung des Einzelnen hinabsteigen. Diese sind es, welche Platon hier τέγνη nennt, indem er in der That hier die Grundzüge giebt, deren Ausführung eine neue Τέγνη έπτορική in seinem Sinne, wie er sie von Isohrates hoffte, ergeben würden. Für das Nähere verweise ich auf meine frühere Darstellung. Platon versteht recht wohl, dass er, wenn er Reden schrieb wie die beiden des Sokrates, sich nicht mehr auf dem Gebiete der reinen διαλεκτική, sondern auf dem der έπτορική bewegte, und dass er in der mythischen Darstellung überall ein Gleiches that, die er doch nach seinem ganzen Standpunkte und seiner ganzen Eigenthümlichkeit nicht entbehren konnte und mochte. Darum war es ihm Bedürfniss, neben der Dialektik auch eine wahre Rhetorik zu construiren. So hat zuerst Hirzel<sup>51</sup>) den Sachverhalt richtig aufgefasst, und Gercke, welcher ihn ebenso ansieht, durfte nicht (S. 380) behaupten, der Phaedros sei nicht Programm für die Schule des Platon, sondern nur, was allerdings zugleich der Fall ist, für die des Isokrates, wie Platon ihre Gestaltung erhoffte. Und es liegt in der Natur der Sache, dass Platon, nachdem ihm einmal diese Erkenntniss aufgegangen war, seine Meinung hierüber unmöglich wieder geändert haben kann, was mich denn, beiläufig gesagt, stets gegen den Gedanken misstrauisch gemacht hat und noch macht, als könnte der Gorgias, in welchem schlechthin die ἐπτορική verworfen wird, später geschrieben sein als der Phaedros. Dass es nun freilich auch einen Redner gewöhnlichen Schlages geben kann, welcher bloss von richtiger Vorstellung geleitet wird, aber doch das löbliche Bestreben hat,

<sup>51)</sup> Ueber das Rhetorische und seine Bedeutung bei Plato, Leipzig 1871.



der Wahrheit und nicht dem Schein und Trug zu dienen, konnte Platon von diesem Standpunkte aus nicht entgehen, aber er hatte durchaus kein Interesse, dies besonders hervorzuheben und damit deutlich hervortreten zu lassen, dass das erste Glied seiner Preisung des Isokrates durch den Mund des Sokrates εἰ περὶ αὐτοὺς τοὺς λόγους, οἰς νῦν ἐπιχειρεῖ, πλέον ἢ παίδων διενέγχοι τῶν πώποτε ἀψαμένων λόγων allerdings noch kein über diese Sphäre hinausgehendes Lob enthielt.

Dass Lysias wahrscheinlich schon 379, jedenfalls 378 starb 52), der Phaedros aber noch bei dessen Lebzeiten geschrieben sein muss. geben natürlich Alle zu, aber Thompson, Teichmüller 53), Holzner und Lutoslawski (S. 350 ff.) haben doch das Möglichste geleistet, das Erscheinen dieses Dialogs wenigstens bis in die äusserste Grenze dieses Zeitraums, nämlich bis 379 hinabzudrücken, obwohl doch schon die Erwägung, wie bedenklich eine Annahme ist, die nur noch so eben an der Möglichkeit hängt, hiervon hätte abhalten sollen. Platon soll nämlich unter den λόγοι des Isokrates, οίς νον έπιγειρεί, den Panegyrikos verstanden haben. Thompson in seiner 1868 in London erschienenen, in Deutschland und überhaupt auf dem Continent unbeachtet und unbekannt gebliebenen Ausgabe 64) meinte sogar, der Angriff gegen Gorgias 267 A. B sei in Wahrheit gegen diesen Panegyrikos gerichtet, in welchem Isokrates das dem Gorgias Zugeschriebene als seine eigene Meinung ausspricht: IV, 8. έπειδή δ' οί λόγοι τοιαύτην έγουσι την φύσιν, ώσθ' οἶόν τ' εἶναι περὶ τῶν αὐτῶν πολλαγως έζηγήσασθαι, καὶ τά τε μεγάλα ταπεινά ποιήσαι καὶ τοῖς μικροῖς μεγάλα περιθεῖναι, καὶ τά τε παλαιά καινῶς διελθεῖν καὶ περὶ τοῦν νεωστὶ γεγενημένων άργαίως είπεῖν κ. τ. λ., und Lutoslawski (S. 347 f. 351 f.) hat sich dem angeschlossen. Er hätte besser gethan dies Licht Thompsons ruhig unter dem Scheffel stehen zu lassen, denn diese Vermuthung ist ein sehr unglücklicher Einfall. Platon führt natürlich jenes Programm des Gorgias tadelnd an, weil Gorgias es wirklich aufgestellt hatte, genau ebenso wie er von den Lehren des Teisias. Thrasymachos und aller jener Andern in kritischer Betrachtung handelt, und wenn

<sup>. 52)</sup> S Blass a. a. O. I2. S. 344.

<sup>53)</sup> a. a. O. S. 58 ff.

<sup>54)</sup> Auch ich kenne sie nicht und weiss das Folgende nur aus den Mittheilungen von Lutoslawski.

daher trotzdem Isokrates im Panegyrikos diesen Satz wiederholt, so thut er es dem Platon zum Trotz; hätte er ihn schon eher ausgesprochen, als der Phaedros geschrieben ward, so hätte er sich dadurch nur den gleichen Tadel wie Gorgias zuziehen können und nicht das auch diesem Tadel entgegengestellte Lob am Schlusse. Aber, sagt man, vor Eröffnung seiner Schule verfasste Isokrates nur gerichtliche Reden, und diese kann der platonische Sokrates mit denen, οίς νον έπιγειρεί nicht gemeint haben, denn an dieser Art von Reden fand Platon ja keinen Gefallen. Dies Letztere mag sein, allein daraus folgt doch nicht, dass er nicht hätte dem Isokrates die Anerkennung aussprechen können, derselbe sei wenigstens der weitaus bedeutendste von dieser Art Rednern, d. h. überhaupt den Rednern gewöhnlichen Schlages, den nichtphilosophischen Rednern. An dessen im Anfang der Achtzigerjahre geschriebenem Busiris ferner fand er doch sicher noch weniger Gefallen, und die Frage, ob ihm der Panegyrikos so besonders gefallen musste oder auch nur konnte, durfte doch wenigstens nicht ohne Weiteres bejahend beantwortet werden, im Gegentheil das schon Bemerkte führt schon hinlänglich auf eine verneinende Antwort. Aber, sagt Holzner (S. 5 f.), die gerichtlichen Reden des Isokrates waren ia nicht minder unphilosophisch und rabulistisch als die des Lysias, und das ist endlich einmal ein Argument, welches sich hören lässt; allein wenn sich Platon bei Abfassung des Phaedros überhaupt noch über Isokrates täuschte, warum soll er da sich damals nicht auch noch hierüber haben täuschen können? Isokrates war 379 bereits 57 Jahre alt, wenn ihn also bis dahin ein göttlicherer Trieb noch nicht zur Philosophie geführt hatte, ist es da irgend denkbar, dass Platon hätte hoffen können, es werde das jetzt noch geschehen? Es ist doch schon sonderbar genug, wenn er auch nur von dem 43 jährigen noch einigermassen diese Hoffnung hegt, und so wird wohl die abschwächende Lesart stre zi den Vorzug verdienen 55), nach welcher Sokrates nicht sowohl das Geringere, Isokrates werde der grösste Meister im Fache der ausserhalb der Philosophie liegenden Reden werden, als auch jenes Grössere von demselben erwartet, sondern nur entweder wenigstens das Erstere oder aber sogar auch

<sup>55)</sup> Vgl. Susemihl De Pl. Ph. S. XI. A. 21.

das Letztere. Und nun fasse man doch einmal, was Zeller <sup>56</sup>) mit Recht betont, den Sachverhalt genau ins Auge! Die Scene des Phaedros fällt zwischen 410 und 407, äusserstenfalls 411 und 406, in dieser Zeit hatte aber Isokrates noch gar keine Reden geschrieben. Wenn also Platon den Sokrates von denjenigen sprechen lässt, οἶς τοῦν ἐπιχειρεῖ, so ist das bereits ein Zeitverstoss, aber ein durchaus nicht auffälliger; wenn er sich damit aber auf solche λόγοι beziehen soll, welche Isokrates erst 19 Jahre nach dem Tode des Sprechers herausgegeben hat, als er schon 56 Jahre zählte, und ihn dabei trotzdem als einen νέος bezeichnen und von ihm prophezeien, er werde προϊούσης τῆς τλικίας wohl noch Grösseres erreichen, so ist das geradezu eine Ungeheuerlichkeit.

Und selbst um diesen Preis kommt die Stilstatistik noch nicht aus dem Gedränge. Nach ihren Ergebnissen, wie sie Lutoslawski mit unsäglich mühsamem Fleisse zusammengestellt hat, müsste der Phaedros, wie gesagt, nach der Republik entstanden sein; dass diese aber schon vor 379 abgeschlossen worden wäre, ist zunächst bereits sehr unwahrscheinlich. Nun aber hat neuerdings nicht bloss Hirmer<sup>57</sup>), sondern auch Lutoslawski (S. 273 ff.) selbst überzeugend dargethan, dass sie ein nach einem einheitlichen, von vorn herein ihren ganzen jetzigen Inhalt und so auch den des 10. Buches trotz der etwas losen Anknüpfung des letzteren umfassenden Plane gearbeitet ist. Dann aber ist es schwer denkbar, dass Platon die Arbeit an ihr durch Abfassung einer oder mehrerer anderer Schriften unterbrochen haben sollte. Doch wollte man darüber auch hinwegsehen, so steht doch zunächst so viel fest, dass der Phaedros vor ihrem 10. Buche geschrieben ist. Denn dort wird die Präexistenz der Menschenseele auf alle ihre drei Theile ausgedehnt, hier, wobei Platon immer blieb, auf den vernünftigen beschränkt, wenn er sich auch damit begnügt, dies hier 611 C. D nur durch ein Gleichniss zu bezeichnen 58). Hieraus müsste man jene Folgerung auch dann ziehen,

<sup>56)</sup> Arch, f. Gesch. der Philos. IX. N. F. II. 1896. S. 725.

<sup>57)</sup> Entstehung und Komposition der platonischen Politeia, Jahrb. f. Philol. Suppl. N. F. XXIII. Leipzig 1897. S. 583-678.

<sup>58)</sup> És genügt, hicfür auf Zeller Ph. d. Gr. II4, 1. S. 818 ff. 843 ff. zu verweisen.

wenn Deuschle<sup>59</sup>) und Hirzel<sup>60</sup>) Recht darin haben sollten, hierin nicht eine Meinungsänderung zu erblicken, sondern dies daraus zu erklären, dass der im Phaedros gewählte Mythos jene Ausdehnung verlangt habe; ohnehin aber muss man doch fragen, ob da Platon wohl nicht vielmehr dem Mythos eine Gestalt gegeben hätte, mit welcher sich seine wahre Ansicht vertrug, und muss bedenken, dass doch auch der Phaedon die Unsterblichkeit der Seele als Ganzen lehrt. Aber wir werden noch einen Schritt weiter gehen müssen, wenn anders Spengel<sup>61</sup>) doch wohl mit Recht die Hinweisung auf Leute, welche, gewandt in ihren Künsten, aber ohne einen Funken wahrhaft philosophischen Geistes sich dennoch auch in die Philosophie eindrängen und mit ihrem banauischen Sinne Philosophen heissen wollen, VI. 495 C ff., auf Isokrates bezieht. Denn dann muss der Phaedros auch schon vor dem 6. Buche der Politeia, und zwar sogar geraume Zeit früher, innerhalb derer sich das Urtheil über diesen Mann am Schlusse ienes Dialogs so geradezu in das Gegentheil verwandeln konnte, zur Welt gekommen Und nach der Behandlung der höchsten Ideen in jenem 6. Buche, müsste doch die Einführung der Ideenlehre im Phaedros 247 C mit τολμητέον γὰς οὖν τό γε ἀληθές εἰπεῖν geradezu komisch wirken. Der im Phaedros, wie gesagt, erst ausgeprägte Kunstausdruck διαλεκτικός und διαλεκτική ist endlich dem 7. Buche der Politeia ganz geläufig.

Es hilft auch Nichts, dass Gomperzes den Stilstatistikern durch die Hypothese unter die Arme zu greifen versucht hat, wir

60) a. a. O. S 37 ff.

<sup>59)</sup> Die platon. Mythen, Hanau 1854. S. 21 ff. 25.

<sup>61)</sup> Philologus XIX. 1863 S. 594—598. Es ist eine bekannte Sache, dass die Gorgianer Isokrates und Alkidamas mit dem Worte φιλοσοφία ihre rhetorischen Bestrebungen bezeichneten; so aber, worauf Scheel De Gorgianae disciplinae vestigiis, Rostock 1890. S. 9 f. Anna. S. 30. Anna. aufmerksam machte, auch der Verfasser der pseudo-gorgianischen Helene § 13 und schon Gorgias selbst Fr. 28 Sauppe, wenn anders dies Witzwort wirklich von ihm herrührt; und damit entfallt denn allerdings gerade dasjenige Argument, welches Gercke (S. 378 f.) als das wichtigste für die Abfassung des Phaedros vor der Sophisteurede des Isokrates bezeichnet.

<sup>62)</sup> Platon. Aufsätze. I. Zur Zeitfolge der platon. Schriften, Wien 1887. S. 28 f. — Wiener Sitzungsber., hist-phil. Cl. CXIX S. 766 f.

besässen den Phaedros in einer späteren Ueberarbeitung Platons. Denn abgesehen davon, dass sich keine Spur findet, welche diese Hypothese irgend rechtfertigen könnte, widerlegt sich dieselbe einfach dadurch, dass Platon unmöglich bei dieser Umarbeitung den nunmehr absurd gewordenen Schluss hätte stehen lassen können. Sie hat denn auch bei Niemandem Anklang gefunden, und so urtheilt Zeller63) sehr richtig, dass dieser Dialog vor allen anderen die Unzulänglichkeit der Stilstatistik für die Bestimmung der Abfassungszeit platonischer Schriften und die Unmöglichkeit die platonische Frage in ein blosses Rechenexempel zu verwandeln beweist. Es ist eine falsche Methode, wenn die Vertreter und Anhänger dieser Statistik des Wortgebrauchs von allen auf anderem Wege gewonnenen Ergebnissen nur diejenigen benutzen, welche mit ihren eigenen übereinstimmen, und diese auch dann für richtig halten, wenn sie es nicht sind, alle anderen aber theils ignoriren, theils durch vielfach verunglückte und oft recht oberflächliche Widerlegungen sich vom Leibe zu halten suchen. Man wird vielmehr umgekehrt verfahren müssen, indem man die Resultate dieser Statistik da, wo sie mit den anderweitig errungenen übereinkommen, was ja häufig genug der Fall ist, als eine werthvolle Bestätigung der letzteren ansieht, da aber, wo das Gegentheil eintritt, sich dies nicht im Mindesten anfechten lässt, endlich da, wo gleich starke anderweitige Gründe mit einander in Streit gerathen sollten, denjenigen den Vorzug giebt, welche durch diese Statistik unterstützt werden. Damit bleibt denn die letztere immer noch ein unverächtliches Hülfsmittel. und Campbell und Lutoslawski, um nur diese Beiden zu nennen, haben keineswegs umsonst gearbeitet. Die Entwickelung des Wortgebrauches bei Platon bewegt sich nun einmal nicht in einer geraden Linie, auch nicht bei Lutoslawskis vorsichtiger und allseitig abwägender Rechnungsweise, durch welche diese ganze Methode überhaupt erst brauchbar geworden ist, sondern in einer Schlangenlinie, deren Windungen bald gering und bald äusserst umfänglich sind64). Dass gerade beim Phaedros der letztere Fall eintritt, hängt

<sup>63)</sup> Arch. f. Gesch. der Philos. X. N. F. III. 1897. S. 595.

<sup>64)</sup> Ein analoges Beispiel bietet der Versuch Zirndorfers dar, die Chronologie der euripideischen Stücke aus dem Bau der Trimeter zu

ohne Zweifel mit dessen sonstigen stilistischen Eigenthümlichkeiten, auf die Platon selber aufmerksam macht, und Beides damit zusammen, dass dieser Dialog das Programm des ganzen ausgebildeten Platonismus ist mit dem Leitstern der Ideenlehre, welche hier zuerst ausdrücklich, wenn auch noch in mythischer Hülle, ausgesprochen wird.

Natorp setzt in seiner Abhandlung über diese Schrift 6) die Entstehung derselben in die gleiche Zeit, wie ich zuletzt gethan habe, aber sein Gedanke, dass die λόγοι, οίς νον έπιγειρεί, auf die Sophistenrede des Isokrates, welche er zu früh spätestens ins Jahr 394 verlegt, zu deuten seien, ist kaum viel glücklicher als der eben Auch so noch hätte Platon den Sokrates auf Grund einer erst Jahre nach dessen Tode von einem angehenden Vierziger verfassten Schrift mit Bezeichnung von deren Verfasser als einem νέος prophezeien lassen, was noch wohl προϊούσης τῆς ήλιχίας aus demselben werden würde. Und wenn man die Sache genau nimmt, so würde die Verkündung in ihrem ersten Gliede besagen, dass Isokrates in Programm- und Streitschriften, nach diesem Exempel zu urtheilen, alle Anderen einst überflügeln werde, und das wäre doch ein mässiges Lob gewesen, da diese Art von Litteratur ja keine besonders zahlreiche war und nach der Natur der Sache sein konnte. Ich habe Natorp nicht zu überzeugen vermocht, dass das Verhältniss beider Schriften zu einander das umgekehrte ist, aber ich hoffe, dass Gercke ihn jetzt, wenn er nicht inzwischen ins Lager der Stilstatistiker übergegangen sein sollte, hiervon überzeugt hat, und dann wird er einsehen, dass Alles, was Isokrates im ersten Theile § 1-8 gegen die Eristiker ausführt, mit welchem Namen dieser bekanntlich die Philosophen zu bezeichnen pflegt, wiederum nicht ins Blaue hinein gegen Gott weiss welche Sophisten, sondern gegen einen einzigen damals in Athen wirkenden Concurrenten gerichtet ist, dass dies, was anzunehmen Natorp ja selbst schon ge-

ermitteln. Unzweifelhaft ist die Zahl der Auflösungen und Anapäste in demselben bei diesem Dichter in stetigem Wachsen, aber dennoch schlug Zirndorfers Versuch fehl, weil er diesen Verlauf als einen streng geradlinigen auffasste.

<sup>65)</sup> Philologus XLVIII. N. F. II. 1889. S. 428 - 449. 583-628.

neigt genug war, kein Anderer als Antisthenes sein kann, dass Siebeck\*4) meine Widerlegung seiner Aufstellungen in dieser Hinsicht\*5 folglich nicht, wie Natorp (S. 617) glaubt, widerlegt hat, und dass mithin die Deutung von § 8 f., nach welcher Isokrates schon hier klipp und klar sagt, Glückseligkeit sei nicht Sache des Wissens, weil eine Frage der Zukunft, die einzig mögliche ist. Ob diese weise Begründung der letzteren Behauptung von Isokrates selbst erfunden ist, oder ob er sie von einem anderen Weisen aufgegriffen hat, ist für die vorliegende Frage vollständig gleichgültig.

Dass auch der Phaedon nicht, wie jene Statistiker verlangen müssen, vor, sondern erst nach dem Phaedros geschrieben ist, hat Gomperz 66) ...unwidersprechlich dargethan durch den einfachen Hinweis auf die beiden Stellen 76 D und 100 B, von denen namentlich die letztere den von F. Schultess 67) vorgeschlagenen Ausweg abschneidet, die Ausdrücke α θρυλούμεν αξί, έχεῖνα τὰ πολυθρύλητα, statt auf frühere Schriften, auf frühere, von der Ideenlehre handelnde Partien derselben Schrift zu beziehen; es heisst nämlich in der letzteren Stelle ausdrücklich: οὐδὲν καινόν, ἀλλ' ὅπερ ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ έν τῷ παρεληλυθότι λόγω οὐδέν πέπαυμαι λέγων. Aber schon die erste Einführung der Lehre im Phaedon 65 D. σαμέν τι είναι δίααιον αὐτὸ π οὐδέν; Φαμέν μέντοι νη Δία lässt sich kaum verstehen, wenn nicht die Lehre als längst bekannt vorausgesetzt wird. Dagegen deutet im Phaedros", wie schon gesagt, "gerade die Einführung mit den Worten 247 C. τολωητέον γὰρ οὖν τό γε ἀληθές εἰπεῖν die Neuheit der Sache an" 68).

Nun hat ja aber freilich F. Schultess<sup>69</sup>) behauptet, dass im Phaedon die Ungetheiltheit der Menschenseele gelehrt werde und dies Platons ältester Standpunkt in der Psychologie sei, und Lutoslawski (S. 282) versichert natürlich, dass dies noch von Niemandem widerlegt sei. Was ihm an den bisherigen Widerlegungsversuchen

<sup>64)</sup> Untersuchungen 2. S. 138. A. 1.

<sup>65)</sup> De Platonis Phaedro S. IV.

<sup>66)</sup> a. a. S. 10 = 748 ff.

<sup>67)</sup> Deutsche L.-Z. 1888. Sp. 348. 68) Natorp a. a. O. S. 605.

<sup>69)</sup> Platonische Forschungen, Bonn 1875. S. 53 ff.

nicht genügt, sagt er jedoch nicht, und da doch auch er den Gorgias für älter hält als den Phaedon, so dünkt mich, er müsste es gelten lassen, wenn ich hervorhob 70), dass Platon schon in dem ersteren Dialog verschiedene Theile der Seele und unter ihnen bereits den begehrlichen annimmt: 493 A. της δέ Δυγής τοῦτο, έν ω έπιθυμίαι zioi. Indessen auch Gomperz (S. 12 = 750 f.) meinte, möge man die Abfolge Phaedros, Phaedon, Republik oder Phaedros, Republik, Phaedon annehmen, immer komme man gleichfalls ins Gedränge. dort durch die so gegebene Abfolge: Unsterblichkeit der ganzen Seele, dann eines Theils, dann wieder der ganzen Seele, hier durch diese: Dreitheilung der Seele, Einheitlickeit derselben und wieder Dreitheilung. Mir scheint aber die Sache einfach so zu liegen. Die erstere Abfolge ist ohne Weiteres abzuweisen, denn es müsste als viertes Glied noch hinzugefügt werden: und zuletzt wieder Unsterblichkeit bloss eines Seelentheils, da dies, wie gesagt, die Ansicht ist, bei welcher Platon nach Ausweis des Timaeos und des Politikos blieb 71). Dagegen ist die Schwierigkeit im zweiten Falle nur eine gemachte. Denn es lässt sich nicht beweisen, dass Platon, als er den Phaedon schrieb, an die Dreitheilung der Seele nicht glaubte, sondern es ist dies ein unberechtigtes argumentum e silentio. Von einer unbedingten Einfachheit der Seele ist auch in dem Beweise 78 B - 80 D nicht die Rede, sondern uur davon, dass sie dem unbedingt Einfachen, den Ideen, näher als der Leib verwandt ist. Und doch schliesst ja nach Platon auch dies unbedingt Einfache eine Vielheit höherer und niederer Ideen in sich: was hindert also, dass auch die einheitliche Menschenseele dennoch ähnlich einen höheren und zwei niedere Theile hat? Nur das Eine muss ich jetzt zugeben: wenn Platon damals schon die Präexistenz und Unsterblichkeit auf den vernünftigen Theil beschränkt hätte, hätte er dies auch sagen müssen. Gerade daraus aber ist unter diesen Umständen nur zu folgern, dass er die ganze Seele, auch wenn er ihr bereits so gut wie sonst Theile beilegte, damals noch gerade wie im Phaedros für unsterblich und präexistirend hielt. Dann aber ist verständiger-

<sup>70)</sup> Bursians Jahresberichte III. S. 301 f. A. 61.

Ti) Es genügt, hierüber widerum auf Zeller Ph. d. Gr. II<sup>4</sup>, 1.
 843 f. zu verweisen.

weise, wenn der Phaedros, wie sich gezeigt hat, dem Phaedon voraufging, lediglich anzunchmen, dass er bei der Abfassung des letzteren Dialogs noch immer auf demselben Standpunkte stand wie bei der des ersteren, d. h. also alle drei Seelentheile für präexistirend und unsterblich ansah, und dass folglich der Phaedon älteren Datums war als der Staat oder wenigstens dessen 10. Buch 72). Ich unterlasse nicht hier zu wiederholen 78), dass doch nach Platon die Ideen (abgesehen von der Materie) die einzigen Realprincipien (ἀργαί) sind. und dass mithin die Darstellung im Schlussbeweise des Phaedon, nach welcher die Seele nur in abgeleiteter Weise wegen ihrer unzertrennlichen Gemeinschaft mit der Idee des Lebens Princip des letzteren und damit der Bewegung ist, als die gereiftere und folglich spätere angesehen werden muss gegenüber der im Phaedros, in welcher sie 245 C ff. ohne Weiteres als ἀρχὰ κινήσεως eingeführt wird, mag dies nun, wie ich in diesem Falle glaube, bloss auf Rechnung der mythischen Einkleidung zu setzen sein oder auf einen noch minder entwickelten Standpunkt hinweisen.

Dass ähnlich die Behandlung des Eros im Symposion, wie schon Schleiermacher <sup>74</sup>) mit Recht behauptete, eine viel gereiftere und methodischere ist als die in den beiden Reden des Sokrates im Phaedros, kann meines Bedünkens nur von Denen bestritten werden, welche im Banne jener Wortstatistik befangen sind. Doch will ich dies hier nicht ausführen; vielleicht komme ich in der Fortsetzung dieser Forschungen noch wieder hierauf zurück <sup>75</sup>).

Hier fragt es sich nur noch, ob sich nach Beseitigung der verkehrten Nachricht, dass Isokrates zuerst in Chios gelehrt habe <sup>70</sup>), die Zeit genauer bestimmen lässt, in welcher er vom Schreiben gerichtlicher Reden zur Eröffnung seiner Schule überging und als Eröffnungsprogramm dieser seiner einzigen athenischen Schule die Streitschrift wider die Sophisten in Umlauf setzte. Er braucht, wie

<sup>72)</sup> Vgl. über diese ganze Frage auch Natorp a. a. O. S. 596 - 605.

<sup>73)</sup> Nach Zeller Ph. d. Gr. II4, 1. S. 827 f A. 4.

<sup>74)</sup> Platons Werke II<sup>3</sup>, 2. S. 259.
75) Einstweilen vgl. auch Natorp a. a. O. S. 608 f.

<sup>76)</sup> S. darüber Susemihl De vitis Tisiae etc. S. XIV-XVI.

ich jetzt hervorheben möchte, jene seine frühere Thätigkeit noch nicht sofort aufgegeben zu haben. Im Gegentheil nach seiner eigenen Darstellung in der Antidosis (XV, 93) hatte, wie man es sich ja ohnehin nicht anders denken könnte, seine Schule nicht sofort einen so grossen Zulauf, dass er von ihr allein ohne iene Thätigkeit als Nebenbeschäftigung bequem hätte leben können 77). Obendrein behandelt der jedenfalls nach der Errichtung der Schule des Isokrates. aber auch schon nach der Stiftung von Platons eigener Schule 78) geschriebene Euthydemos, in welchem der Philosoph ihm die ehemalige Freundschaft absagt, ihn noch als gerichtlichen Redenschreiber 79), was denn, wenn anders Platon selber diesen prachtvollen Dialog geschrieben hat, noch wieder ein neuer Beweis dafür ist, dass die Sophistenrede des Isokrates diese Ernüchterung bei ihm hervorbringen half und folglich der Phaedros noch vor ihr entstanden sein muss. Denn lange nach ihr kann sonach Platon, wenn er den Euthydemos verfasste, ihn nicht verfasst haben 80). Indessen die Aechtheit dieser Schrift ist von verschiedenen Seiten 81) neuerdings wiederum angezweifelt oder geradezu bestritten worden, und es müssen daher erst diese neuen Anfechtungsgründe widerlegt werden, bevor man zu allen solchen Folgerungen von diesem Dialog Gebrauch machen darf, und diese Widerlegung gedenke ich wenigstens hier nicht anzutreten. Es genügt schon das eben Beigebrachte zur Begründung dafür, dass man die Entstehungszeit der beiden jüngsten unter den erhaltenen Gerichtsreden des Isokrates nicht zu dem Schlusse missbrauchen darf, als müsste seine Schule erst nach beiden ins Leben getreten sein. Von der jüngsten, dem erst in 390/89

<sup>77)</sup> Im Gegentheil hatte er nach dieser seiner eigenen Angabe zuerst nur 3 Schüler.

<sup>78)</sup> Wie dies bekanntlich Bonitz gezeigt hat. Vgl. auch meine Uebersetzung d. Dialogs.

<sup>79) 304</sup> D. τούτων τις τῶν περὶ τοὺς λόγους τοὺς εἰς τὰ δικαστήρια δεινῶν.

<sup>80)</sup> Wie zuerst Christ Platon. Studien, Philos.-philol. Abhh. der Münchner Akad. XVII. 1886. S. 504 f. bemerkte. Vgl. Susemihl De Plat. Phaedro S. XI f.

<sup>81)</sup> Nämlich von Cron Zu Platons Euthydemos, Philos.-philol. Sitzungsberichte der Münchner Akad. 1892. S. 556—638 und Lüdecke Die Frage der Echtheit und Abfassungszeit des Euthydemus, Celle 1897. 8.

fallenden Aeginetikos (XIX), hat man dies längst eingesehen 82), und da die betreffende Rechtssache nicht in Athen verhandelt wurde. wird wohl anzunehmen sein, dass Isokrates hier aus besonderen Gründen noch einmal als Advocat, während er es sonst nicht mehr that, einem Clienten seine Feder lieh. Doch ist immerhin möglich, dass er diese Wirksamkeit auch sonst noch neben seiner Lehrthätigkeit bis in diese Zeiten und vielleicht noch über dieselben etwas hinaus fortsetzte. Die andere, der Trapezitikos (XVII), gehört frühestens dem Ende des Jahres 392 oder dem Anfang von 391, spätestens dem Jahre 390 an, und zur Erhärtung der Annahme. dass Isokrates erst nach ihrer Abfassung zu lehren begonnen habe. kann sie sonach auch nicht verwerthet werden. Vielmehr war Philomelos, nach des Isokrates eigener Angabe XV, 93, nicht einer von dessen 3 ältesten, sondern erst von den 5 nächstältesten Schülern. im Jahre 388/7 bereits verheirathet 84), also doch kaum nach 413 geboren, ja vielleicht ist es derselbe Mann, welcher bereits im Trapezitikos \$ 9. 45 als thätig in des Sprechers Sache erscheint 85) und dann sogar kaum später als 415 geboren sein kann. Ferner Androtion, auch ein Schüler des Isokrates, aber noch nicht einmal einer dieser Fünf, war 355 schon über 30 Jahre als Staatsmann thätig 86). und das doch wohl schwerlich früher als seit seinem 24. Lebensjahre, vor 376 έπιστάπης 87), also kaum nach 410 geboren 88). Wenn man nun nach diesen Daten auch annehmen muss, dass den Unterricht des Isokrates auch Leute benutzten, die nicht mehr ganz jung waren, so wird man den Beginn dieser Thätigkeit doch somit allem Anschein nach nicht später als 392 anzusetzen haben. Wahrscheinlich hat man aber auch nicht höher hinaufzugehen. Denn der Phaedros entstand. wenn jener Ansatz richtig ist, spätestens 393, aber er entstand auch wohl kaum früher als äusserstenfalls 394. Denn daran zweifelt ja jetzt ausser Usener wohl Niemand mehr, dass ihm der Menon voraufging und nicht nachfolgte. Es genügt zum Beweise dafür

<sup>82)</sup> S. Blass a. a. O. II2. S. 235 f.

<sup>83)</sup> S. darüber Blass a. a. O. III, 2. S. 349, vgl. 341 f. II<sup>2</sup>. S. 229 f. Vgl. auch Susemihl De vitis Tisiae etc. S. XVI.

<sup>84)</sup> Lys. XIX, 15. 84) Lys. XIX, 15.
86) Demosth. XXII, 66.
85) Blass a. a. O. II<sup>2</sup>. S. 18.
87) C. I. A. II, 27.

schon die Vergleichung der Art, wie die Präexistenz und Anamnesis dort, und wie sie im Phaedros behandelt wird 89). Der Menon kann nun aber, wenn 90 A anachronistisch auf die Bestechung des Ismenias im Jahre 395 angespielt wird, nicht früher als am Ende dieses Jahres verfasst sein und wiederum, wenn die obige Rechnung zutreffend ist. nicht später als 394, wahrscheinlich entstand er dann also genau in dem letzteren Jahre. Neuerdings ist nun freilich die Richtigkeit der Annahme dieser Anspielung wiederum bestritten worden, vorläufig noch ohne Angabe von Gründen 90). Aber auch wenn man sie nicht gelten lässt, kann man doch nicht viel weiter zurückgehen. Denn zwischen dem Tode des Sokrates 399 und dem Menon waren mindestens schon Apologie und Kriton<sup>91</sup>), wahrscheinlich doch auch der Euthyphron, um vom Gorgias abzusehen, verfasst, und die Reisen Platons nach Megara, Kyrene, Aegypten unternommen, um von denen nach Grossgriechenland und Ionien wiederum nicht zu reden 92). In dem Auftreten des Anytos im Menon findet man ferner mit Recht eine Anspielung auf die Anklage des Sokrates, und wenn es 95 A heisst, nachdem Anytos einmal erfahren haben werde, was es heisse Anderen Uebles nachreden, werde er aufhören dem Sokrates böse zu sein, so kann wenigstens ich dies nicht anders als mit Ueberweg<sup>98</sup>) von einem uns unbekannten Vorgang verstehen, bei welchem Anytos unter übler Nachrede zu leiden hatte, der aber doch sicherlich nicht schon vor dem Tode oder gar vor der Verurtheilung des Sokrates, sondern erst geraume Zeit hernach eingetreten sein kann 94).

Indessen so gross meines Bedünkens auch die Wahrscheinlichkeit der obigen Berechnung ist, immer bleibt es nur eine Wahr-

<sup>89)</sup> Ich verziehte darauf, dies hier näher auszuführen, kann hierüber auch einstweilen noch immer auf Susemihl Flaton. Philos. I. S. 85 ff. verweisen. Uebrigens vgl. noch Gomperz a. a. O. S. 5 = 743 ff. Natorp a. a. O. S. 591 ff.

<sup>90)</sup> Wilamowitz Herm. XXXII. S. 102.

<sup>91)</sup> Freilich ist die Aechtheit des Kriton neuerdings wieder angefochten worden von Meiser in den Christ gewidmeten Abhandlungen, München 1891.

<sup>92)</sup> Vgl. Susemihl Abfassungszeit des platon. Phaidros I Jahrb. f. Ph. CXXI, 1880. S. 719—721 mit der theilweisen Berichtigung De vitis Tisiae etc. S. XVII ff. 93) Untersuchungen S. 226.

<sup>94)</sup> Bei einer so unbestimmten Form der Prophezeiung ist dies natürlich nicht im Mindesten anstössig.

scheinlichkeit, und sollte es sich also, was ich hier nicht untersuchen will, als sicher bewähren, dass der Menon erst nach des Polykrates bekanntlich frühestens Anfang 392 ans Licht getretenen Anklage des Sokrates geschrieben sein könne <sup>94</sup>b), so würde ich mich entschliessen müssen, diesen Dialog noch 392, den Phaedros 391, die Sophistenrede des Isokrates doch erst 390 zu setzen, freilich mit schwerem Herzen, denn, wie schon gesagt, ich gehe ungern bis an die äusserste Grenze des Möglichen.

Dass Platon seine Schule erst um 387 gegründet habe, ist eine ganz willkürliche Annahme. Nichts hindert daran, dass es schon um 393 (oder 391) geschah, und Alles spricht dafür, dass der Phaedros in der That auch das Programm dieser Gründung war 95).

Zu dieser frühen Entstehung des Dialogs stimmt es auch auf das Beste, dass die sonst im 4. Jahrhundert durchgehende, meines Wissens nur noch von Isokrates im Busiris übertretene Sitte andere noch lebende Schriftsteller weder in Tadel noch in Lob mit Namen zu nennen hier noch nicht innegehalten ist. Wie lange übrigens bei Isokrates auch nach eingetretenem Bruch die von Platon empfangenen Einflüsse vielfach nachwirkten, hat neuerdings Gercke<sup>95</sup>) eingehend dargelegt.

## 4. Die Abfassungszeit des Theaetetos.

Ungleich schwieriger ist es, über die Abfassungszeit des Theaetetos ins Reine zu kommen, da die äusseren Anhaltspunkte hier zu keinem sicheren Ergebniss führen <sup>97</sup>).

<sup>94</sup> b) S. die Abh. von Hirzel Polykrates' Anklage und Lysias' Vertheidigung des Sokrates, Rhein. Mus. XLII. 1887. S. 239-250 und gegen ihn Schanz Ausg. der Apologie S. 89 ff., der mich aber auch nicht überzeugt hat, und Zeller Arch. f. Gesch. der Philos. I. 1888. S. 256.

<sup>95)</sup> Vgl. Susemihl De vitis Tisiae etc. S. XVII ff. De Plat. Phaedro S. VIII f. und oben S. 30. 96) Ausg. des Gorgias S. L ff.

<sup>97)</sup> Auf die Ansicht von Bergk Wann ist Platons Theaetet verfasst? Fünf Abhandlungen herausgeg. v. Hinrichs, Leipzig 1883. S. 1—40, nach welcher die Entstehung dieses Dialogs erst zwischen 357 und 355 gefallen sein soll, gehe ich nicht ein. Denn sie ist sattsam von Rohde Gött, gel. Anz. 1884. S. 9 ff. und Zeller Berl. Sitzungsber. 1886. S. 637 ff. widerlegt und hätte überhaupt nie aufgestellt werden sollen, da ja darüber Alle einig sind, dass auf den Theaetetos mindestens noch der Timaeos, Kritias, Sophist, Staatsmann, Parmenides, Philebos und die Gesetze folgten, was in einer Zeit von nur 7 bis 10 Jahren bis zu Platons Tode (347) sehbenthin undenkbar ist.

Die in dem Eingangsgespräch zwischen Eukleides und Terpsion 142 A — 143 C erwähnte Schlacht auf dem Isthmos, aus welcher der verwundete Theaetetos soeben über den Hafen von Megara nach Athen gebracht wird, ward früher allgemein auf eine aus einem der ersten Jahre des korinthischen Krieges bezogen, sei es die zwischen Korinth und Sikvon am Flusse Nemea 394 98), sei es auf eine aus dem Jahre 393, indem die späteren Kämpfe dieses Krieges wesentlich nur noch mit Söldnern durchgefochten wurden 99). Erst Munk 100) und Ueberweg 101) suchten darzuthun, dass vielmehr der Sieg des Chabrias über Epameinondas unter den Mauern von Korinth im Jahre 368 102) gemeint sei, und Ueberweg entwickelte noch andere äussere Gründe für eine entsprechend späte Abfassungszeit des Dialogs. Jedoch Schultess 108) hat ihn schlagend widerlegt 104).

Ich will hier daher nur das Einzige wiederholen, was wirklich könnte ernsthaft gegen 394/3 zu sprechen scheinen. Theaetetos ist 400 noch ein Jüngling, μειράχιον, 142 C. 143 E, und wenn er andererseits 144 D auch wiederum àvio genannt wird und die Bezeichnung psipaxiov bekanntlich eine sehr dehnbare ist 105), so ist er doch noch im Wachsen begriffen, 155 B. C, und noch ohne Bart oder wenigstens ohne rechten Bart, 168 E. Danach können wir ihn uns doch höchstens 20 jährig denken. Sokrates soll damals von ihm prophezeit haben, er werde noch einmal έλλόγιμος werden, εἴπερ εἰς ἡλικίαν

102) Xen. Hell. VII, 1, 15 ff. Diod. XV, 68 f.

105) Symp. 223 A wird der mindestens 28 jährige Agathon so genannt.

<sup>98)</sup> Xen. Hell. IV, 2. Diod. XIV, 83. 99) Xen. Hell. IV, 4, 14.

<sup>100)</sup> Natürl. Ordnung der platon. Schriften S. 391 f.

<sup>101)</sup> Untersuchungen S. 227 ff.

<sup>103)</sup> Die Abfassungszeit des platon. Theaetet, Strassburg i. E. 1875.

<sup>104)</sup> Am Wenigsten darf man aus den Aeusserungen des Eukleides 142 B, dass Theaetetos, mehr noch von der Ruhr als von seinen schweren Wunden angegriffen, kaum noch lebend nach Athen gebracht werde, schliessen, dass er wirklich hieran damals gestorben sei. Denn dass diese Ausdrücke von Platon hyperbolisch gemeint sind, giebt er deutlich dadurch zu verstehen, dass er den Terpsion auf dieselben nur antworten lässt: "welch ein Mann schwebt da nach deiner Aussage in Gefahr!" οἶον ἄνδρα λέγεις έν χινδύνω είναι! sodass sogar dieser sie schon so auffasst. Diese Stelle beweist also, genau betrachtet, gerade das Gegentheil.

έλθοι, und Terpsion findet diese Prophezeiung bestätigt: καὶ ἀληθῆ γε, ως ἔοιχεν, εἰπε. Nun kann freilich έλλόγωος entweder "namhaft, berühmt" oder auch nur "nennenswerth, tüchtig, ausgezeichnet" bedeuten, und man kann sich hier bei der letzteren Bedeutung zur Noth beruhigen: Terpsion denkt in der That bei diesen Worten zunächst an die von Theaetetos in der Schlacht bewiesene Tapferkeit. Aber doch sicher auch nur zunächst, denn wenn er vorher sagt: "welch ein Mann schwebt da nach deiner Aussage in Gefahr!" und dann: "es würde seltsam sein, wenn er sich in jener Schlacht nicht ausgezeichnet hätte!", so wusste, wer so spricht, dass sich Theaetetos bereits auf anderen Gebieten so ausgezeichnet hatte, dass man danach auch im Kriege von ihm nur ein Gleiches erwarten durfte. Und was für Gebiete konnten denn dies sein für einen 26- oder 27 jährigen Mann? Das politische doch schwerlich, und wo hätte er denn sonst Gelegenheit gehabt sich bereits als ein so besonders hervorragender sittlicher Charakter zu erweisen? Wir werden also doch auf seine wissenschaftlichen, seine mathematischen Leistungen hingeführt, zumal wenn wir bedenken, dass dem Sokratiker alle Tüchtigkeit im Wissen besteht. Dann aber wird έλλογωρος doch wohl so viel als "namhaft" heissen sollen, und wir sind gezwungen anzunehmen, dass Theaetetos wirklich schon in so jungen Jahren durch einen Theil seiner mathematischen Leistungen und so auch durch die ihm 147 C ff. ohne Zweifel anachronistisch zugeschriebene, aber nachweislich in der That ihm angehörige Entdeckung sich berühmt gemacht hatte 106). Das zu glauben ist nun in der That aber wiederum etwas schwierig, und es würde daher allerdings bequemer sein, wenn sich die Annahme von Munk und Ueberweg 107) halten liesse.

Aber sie ist schlechterdings unhaltbar. Zunächst ist es schon fraglich, ob Eukleides, der doch wahrscheinlich älter als Platon war, 368 noch lebte, und jedenfalls machen er und der rüstige Landwirth Terpsion in jenem Eingangsgespräch durchaus nicht den Eindruck von Greisen. Es wäre ferner, wie Wohlrab 107b) bemerkte, eine dem Platon nicht zuzutrauende Abgeschmacktheit der Einkleidung, dass

<sup>106)</sup> Zeller hat sich also in dieser Hinsicht die Widerlegung etwas zu leicht gemacht.

<sup>107)</sup> Der übrigens auch Bergk a. a. O. S. 3 f. beigetreten ist.

<sup>107</sup> b) Ausg. des Theaet. Einleitung.

Enkleides das von ihm aufgezeichnete Gespräch zwischen Sokrates. Theaetetos und Theodoros von Kyrene seinem Genossen Terpsion 32 Jahre später zum ersten Male mitgetheilt haben sollte; es ist ohnehin schon der Wahrscheinlichkeit genug abgebrochen, wenn wir uns denken müssen, dass es 6 bis 7 Jahre später geschah. ferner, wie bereits vor ihm Schultess und dann Zeller 108) geltend machten, "wenn es schon eine starke Zumuthung ist, dass Terpsion zunächst seinem Freunde ansinut, den Inhalt von solchen vor 6 bis 8 Jahren gewechselten Reden aus der Erinnerung zu berichten, so würde diese Zumuthung vollends alles Mass überschreiten, wenn es sich um Reden handelte, die schon vor 32 Jahren gewechselt waren, und man müsste unbedingt erwarten, dass Eukleides der Erwiderung, so aus dem Gedächtniss könne er sie nicht wiedergeben, eine Hindeutung auf die lange inzwischen verflossene Zeit beigefügt hätte". Und, wie Natorp 109) nicht minder richtig sagt, obendrein soll ja Terpsion von der Existenz der Aufzeichnung des Eukleides gewusst und es nur aufgeschoben haben, den Freund um die Mittheilung derselben zu bitten, wie er immer sich schon vorgenommen hatte. "Auffällig genug, aber durch die Freiheit, welche sich Platon in solchen Fictionen gestattet, immerhin erklärbar ist es", wenn er in 6-8 Jahren keine Gelegenheit zu dieser Bitte gefunden haben soll, aber mit 32 Jahren "wird die Sache zur völligen Absurdität". Theaetetos war ferner 368 schon 52, mindestens 50 Jahre alt, es ist also kaum denkbar, dass er damals noch als Hoplit aufgeboten wäre. Ja noch mehr, die Athener stellten, wie Zeller hervorhebt, damals gar nicht so viel Krieger, dass sie zu den höheren Aufgeboten hätten greifen müssen, und bei ienem leichten Gefecht, bei welchem sie keine Verluste erlitten, waren nur Söldner und gar keine Hopliten betheiligt, auch keine Gelegenheit eine solche besondere Tapferkeit zu entwickeln. Endlich lebte Theaetetos damals wohl gar nicht mehr in Athen, da er vielmehr, wie wir erfahren 110), in Herakleia lehrte.

<sup>108)</sup> Schultess a. a. O. S. 30. Zeller Berl, Sitzungsber. 1886, S. 635.

<sup>109)</sup> Philos. Monatshefte XXV. S. 483.

<sup>110)</sup> Suid. u. d. W. Θεκίτητος.

Wir müssen uns also damit trösten, dass es doch auch andere Fälle giebt, in denen Männer der Wissenschaft schon mit 26 bis 27 Jahren berühmte Leute waren. Obendrein aber dürfen wir uns in diesem Falle die Sache noch unbedenklich durch die Annahme erleichtern, dass Platon mit dialogischer Freiheit dieselbe so darstellte, wie sie recht eigentlich erst bei der Abfassung des Dialogs lag, und wenn wir diese auch schon um 390 sollten zu setzen haben, so hat sie dann bei dem bereits 30 jährigen Manne gar nichts besonders Auffälliges mehr.

Kurz die vollkommen sichere Grenze für den Ursprung des Werkes nach rückwärts ist mit dem Jahre 394 oder 393 gegeben. Um die nach vorwärts zu finden, hat man zu der grossen Episode 172 C - 177 C gegriffen, und es hat dies eine lebhafte Discussion namentlich zwischen Rohde und Zeller veranlasst. 111). Nämlich 174 E ff. ist die Rede von dem äussersten Adelsstolz der yéve ύμνούντων . . . έπὶ πέντε καὶ εἴκοσι καταλόγω προγόνων σεμνυνομένων καὶ ἀναφερόντων εἰς Ἡρακλέα τὸν Ἁμφιτρύωνος. Bergk und Rohde verstanden dies von einer Lobschrift auf einen spartanischen König. und da nun Isokrates IX, 5 ff. 8 versichert, dass die seine auf Euagoras das erste Beispiel einer solchen auf einen Zeitgenossen sei, zogen sie daraus den Schluss, der Theaetetos müsse später als diese, d. h. nach der Zeit zwischen 374 und 370 geschrieben sein. Allein ganz abgesehen von der keineswegs 112) ohne Weiteres zu bejahenden Frage, ob man dies buchstäblich glauben darf, es ist hier von einer solchen Art von Lobschrift gar keine Rede, sondern in pluraler Form von Einem, der sich selbst mit seinen 25 πρόγονοι von Herakles ab brüstet113), und dabei kann allerdings nur an einen

<sup>111)</sup> Rohde Die Abfassungszeit des platonischen Theaitetos, Jahrb. f. Ph. CXXIII. 1881. S 321—326. CXXV. 1882. S 81—90. Philologus XLIX. N. F. III 1890. S, 230—240. L. N. F. IV. 1891. S, 1—12. LI. N. F. V. 1892. S. 474—482. Zeller Ueber die zeitgeschichtl. Beziehungen des platon. Theaetot, Berl. Sitzungsber. 1886. S. 631—649 (vgl. auch 1887. S. 214 f.). Die Abfassungszeit des platon. Theaetot, Arch. f. Gesch. der Philos. IV. 1891. S. 189—214. Noch ein Wort über die Abfassungszeit des plat. Th., ebd. V. 1892. S. 289—301. Vgl. auch ebd. VIII. N. F. I. S. 124 f. Ph. d. Gr. II4. S. 406 f. Anm. Ausserdem s. A. 113. 112) S. darüber Zeller Berl. Sitzungsber. 1886, S. 641 f.

<sup>113)</sup> Wie dies trotz Rohdes zweiter Abh. Köstlin in Schweglers Gesch. der griech. Philos. 3 S. 460 mit vollem Recht bemerkte.

spartanischen König gedacht sein. Bergk und Rohde verstanden den Agesilaos, aber Zeller wies ihnen nach, dass dieser nur 23 Almen von Herakles ab hatte, und vermuthete daher, dass vielmehr der junge Agesipolis I. aus dem anderen Königshause der Agiaden gemeint sei, welcher 394 zur Regierung kam, aber noch minderjährig war, so dass er erst später an die Spitze eines Heeres treten konnte, mit welchem er freilich nicht schon 392/1, sondern erst 388/7 siegreich in die Argolis einfiel 114). Allein Rohde wies seinerseits wiederum nach, dass dieser in Wahrheit auch nur 24 Ahnen hatte, und es blieb Zeller, um seine Hypothese zu retten. jetzt nur noch übrig, dem gegenüber auf die unleugbare Thatsache sich zu berufen, dass πρόγονοι gleichwie das deutsche "Vorfahren" in einem weiteren Sinne neben den Ascendenten auch die Seitenverwandten älterer Linie einschliessen, so dass denn wahrscheinlich jener junge König in jener seiner ruhmredigen Aeusserung, um das Viertelhundert voll zu machen, in diesem Sinne mit Einschränkung auf die Königsliste seinen Stammbaum nach dieser ergänzt habe. Ich halte diese Auslegung nicht mit Rohde für unmöglich, aber ungleich einfacher und natürlicher ist doch die Annahme, dass Platon unter πρόγονοι wirkliche Ahnen verstanden hat, und ich stehe daher nicht an sie festzuhalten. Jedoch den Schluss, welchen Rohde aus ihr zieht, dass also Agesipolis II, der Neffe von Agesipolis I, welcher 371 zur Regierung kam, gemeint und folglich der Theaetetos erst nach diesem Jahre geschrieben sei, kann ich als irgendwie zwingend nicht anerkennen.

Ich stimme nämlich Zeller <sup>116</sup>) ganz darin bei, dass wir nicht wissen können, falls wirklich ein spartanischer König jener Zeiten eine solche ruhmredige Aeusserung gethan hat, ob Platon sie genau wiedergab, ob jener König "nicht etwa sich nur als den 25 sten von Herakles ab bezeichnet und erst Platon, der jenen nicht nennt und

S. darüber Zeller a. a. O. S. 642 f., auch Natorp Philos. Monatshefte XXVII. 1891. S. 481 f. Rohde selbst ist hernach auch nicht wieder hierauf zurückgekommen. Ob er damit seine frühere Meinung aufgegeben hat, weiss ich natürlich nicht, für die Sache kommt ja aber darauf auch Nichts an.

<sup>114)</sup> Xen. Hell. IV, 7, 2 ff. V, 1, 29 ff.
115) Arch. f. G. d. Ph. IV, S. 201 f. V. S. 291. Vgl. zum Folgenden auch Natorp a. a. O.

sich daher nicht buchstäblich an dessen eigene Worte zu halten brauchte, daraus 25 herakleidische Ahnen gemacht hat" 116). gehe noch weiter: wir können bei iener unbestimmten Ausdrucksweise Platons, der ja gar nicht Historiker sein will, nicht einmal wissen, ob wirklich einer jener Könige eine solche Aeusserung gethan hat, es genügt vollständig, wenn Platon nur einen im Sinne hat, welcher sie thun konnte, und dabei kann er sich ebenso gut verrechnet haben, wie sowohl Rohde als Zeller sich versahen. Noch mehr, es ist sogar vollständig möglich, dass er dabei recht gut wusste, dass nicht einmal einer der beiden dermaligen spartanischen Könige genau in diesem Falle war, und dennoch diesen Fall setzen konnte. Ja die Analogie spricht sogar dafür, dass er sich hier ebenso hypothetisch verhält wie zweifelsohne unmittelbar vorher bei Denen, welche sich ihrer 7 reichen πάπποι rühmen. Mit der Versicherung Rohdes, dass auf solche Bedenken nur eine bereits vorgefasste Meinung führen könne, ist doch Nichts bewiesen. Lange bevor alle diese Erörterungen ans Licht traten, und also doch gewiss vorurtheilslos, habe ich diese Stelle stets in dem angegebenen Sinne verstanden, dass 25 so gut wie unmittelbar vorher 7 eine Rundzahl im Sinne eines Viertelhunderts ist, ganz gleich, ob sogar die beiden einzigen Männer, auf die dieser Fall passen konnte, und an die Platon daher freilich hiebei denken musste, Agesilaos und Agesipolis I, nur 23 und 24 herakleische Ahnen hatten, und ich halte das noch für das einzig Wahrscheinliche. Man hat bisher das entscheidende Gewicht der folgenden Worte nicht beachtet: 175 B. ότι δὲ ὁ ἀπ' ἀμφιτρύωνος εἰς τὸ ἄνω πεντεκαιεικοστὸς . . . καὶ ὁ πεντημοστὸς ἀπ' αὐτοῦ. Wie geradezu lächerlich wäre es gewesen, wenn Platon unter Festhaltung der historischen Zahl 24 nunmehr statt des πεντηχοστός ἀπ' αὐτοῦ den 48 sten und auch nur

<sup>116)</sup> Wenn jedoch Zeller meint, wir könnten auch nicht wissen, ob nicht Amphitryon mitgerechnet sei, und auch nicht, falls dies nicht gelte, wie die betreffende Ahnenliste ausgesehen habe, so ist Ersteres durch die Ausdrücke ἀναφερόντων είς Ἡρακλέα und das folgende ὁ ἀπ' Ἀμφιτρύωνος είς τὸ ἀνω meines Bedünkens ausgeschlossen, und dass die Ahnenliste hinlanglich feststeht und auch nicht die geringste Spur auf eine andere, etwas abweichende hinführt, scheint mir Rohde allerdings genügend dargethan zu haben.

statt des πεντεκαιεικαστός den 24 sten hätte einsetzen müssen! Mit solchen historischen Erwägungen die Freiheit des Dialogenschreibers einschränken zu wollen ist einfach ein Unding. Natürlich steht an sich Nichts im Wege, dass Platon Agesipolis II gemeint habe, und dass so die Rechnung bis aufs Haar stimme, aber dass er dies wirklich gethan hat, müsste erst anderweitig bewiesen werden. Dass ich meinerseits die historischen und beziehungsweise auch grammatischen Erwägungen, vorausgesetzt, dass zu den ersteren auch die sicheren Spuren einer Entwicklungsgeschichte der Lehrstücke, wie z. B. in der Unsterblichkeitlehre, gerechnet werden, in der platonischen Frage in die erste Linie stelle, habe ich durch die tief eingreifende Aenderung meiner Ansichten über die Reihenfolge der platonischen Werke genügend an den Tag gelegt. Aber erstens kann ich nicht zugeben, dass sie die allein entscheidenden seien, im Gegentheil, solange eine mit diesen Mitteln gewonnene Abfolge keinen irgendwie begreiflichen Gang der inneren, genetischen Entwicklung im Geiste ihres Urhebers, sondern ein regelloses Hin- und Herspringen des Verfassers ergiebt, wird der Zweifel nie aufhören und kann nie aufhören. Zweitens müssen die historischen Argumente die strengste Kritik vertragen 117), und das ist hier, wie ich gezeigt habe, nicht der Fall. Und drittens endlich müssen sie mit den sprachlichen möglichst zusammenstimmen, und nicht einmal dies lässt sich hier behaupten. Denn nach Lutoslawskis Stilstatistik müsste der Theactetos vielmehr schon bald nach 379 abgefasst sein. Andererseits freilich, was ich bereits S. 33 hätte hervorheben sollen, scheint die Entdeckung von Hirmer 117 b) richtig zu sein, dass schon das 6. Buch der Politeia (198 D. E.) auf den Euagoras des Isokrates anspielt, folglich nicht vor 374 geschrieben sein kann: soll also nach der Stilstatistik der Phaedros auch nur nach deren 9. Buche und der Theaetetos wieder nach dem Phaedros entstanden sein, so würden wir mit dem Ursprunge des letzteren Dialogs mindestens bis gegen 370 und mit dem des ersteren in den Anfang der Sechzigeriahre

<sup>117)</sup> Diese Forderung ist um so nöthiger, je mehr in den litterarhistorischen die Phantastereien von Teichmüller und mit starker Einschränkung füge ich hinzu: von Dümmler ein abschreckendes Beispiel geliefert und doch zum Theil ihre Verehrer gefunden haben.

<sup>117</sup> b) a. a. O. S. 564 ff.

hinabgerathen. Aber dann wäre der Phaedros erst nach, ja etwa 8 Jahre nach dem Tode des Lysias verfasst, was doch, wie gesagt, auch Lutoslawski für undenkbar hält, und die übrigen von mir nachgewiesenen Absurditäten würden dann noch viel grösser werden.

Mit dieser angeblichen historischen Spur ist es also einfach Nichts. Es bleiben mithin noch die anderen, wirklichen Momente dieser Art, die zwar nicht Sicherheit, aber doch Wahrscheinlichkeit ergeben. Dass dies auch von 165 D gilt, dass die Metapher hier in der That gerade auf die Leistungen der Peltasten unter Inhikrates seit 392 hinzuweisen scheint und nicht auf spätere, hat meines Erachtens Zeller siegreich 118) gegen Rohde verfochten, indessen mögen darüber immerhin Andere anders urtheilen. So viel aber ist trotz Ueberweg gewiss, dass ienes Eingangsgespräch zwischen Eukleides und Terpsion ein litterarisches Compliment, eine freundschaftliche Danksagung ist, welche, wie C. F. Hermann richtig erkannte, einer Widmung dieses Dialogs an iene beiden Megariker gleichkommt 118b). und dass so Etwas dem schon Bemerkten zufolge nach 371 oder noch später oder auch nur nach 379 recht unglaublich erscheint. Wenn wir auch einschliesslich Zellers über die Annahme einer sogenannten "megarischen Periode" in Platons Schriftstellerei längst hinausgekommen sind, wenn wir auch Alle mit Ausnahme Zellers, dessen Gegengründe übrigens zum Theil noch der Widerlegung harren, den Parmenides, Sophisten und Politikos jetzt erst in eine viel spätere Zeit von Platons Leben und Wirken setzen, so ist doch an seinem durch seinen Schüler Hermodoros bezeugten Aufenthalt in Megara unmittelbar nach dem Tode des Sokrates nicht im Mindesten zu zweifeln 119). Und der persönliche Verkehr mit Eukleides gab ihm lebhafte Anregung, die er nicht gering anschlug für die Ausgeburt seiner Ideenlehre, das zeigt uns diese Widmung. Denn der Theaetetos ist ja die Begründung der Ideenlehre, und Eukleides soll ihn aufgezeichnet haben, indem er diese seine Aufzeichnung vielfach berichtigte und ergänzte durch wiederholte Nachfragen bei Sokrates

<sup>118)</sup> S. Zellers Replik Arch. IV. S. 191 f. 198 f. Vgl. Ph. d. Gr. a. a. O. 118<sup>b</sup>) Vgl. Zeller Ph. d. Gr. II<sup>4</sup>, 1. S. 407. Anm.

<sup>119)</sup> Wie es jetzt wieder Lutoslawski S. 42 ff. ganz oder doch annähernd zu thun scheint. S. Zeller Ph. d. Gr. II<sup>4</sup>, 1. S. 402 ff. A. 2.

(143 B. C), d. h. diese Lehre ist eine Fortbildung der Sokratik aus Früher als um 390 können wir deren innerstem Wesen heraus nun den Theaetetos nicht setzen, schon weil er, wie wir Alle überzeugt sind, später entstand als der Phaedros, über den er, wie ich gezeigt zu haben glaube 120), fortgeschritten ist in der Erkenntnisslehre, ja wir werden wohl noch etwas weiter gehen müssen, wenn der Euthydemos und der Kratylos zwischen Beiden Platz finden sollen 120b). Also lagen zwischen dieser Dedication und dem Besuch in Megara, welcher sie veranlasste, mindestens 9 bis 12 Jahre. Das ist schon auffällig genug, aber ungleich schwerer ist es, sich eine Zwischenzeit von über 20 Jahren oder gar mehr als einem Vierteljahrhundert zu denken. Vielmehr sollte man meinen, wenn Platon in dankbarem Herzen die empfangene Anregung längere Zeit überschätzte, müsste er doch inzwischen so weit ernüchtert worden sein. um einzusehen, dass der wissenschaftliche Gegensatz zwischen ihm und Eukleides ein zu grosser war, als dass es passte, für die Begründung seiner Ideenlehre den Letzteren als Depositär darzustellen, und zugleich müsste er doch eingesehen haben, dass die litterarische Danksagung nachgerade allzu spät kam. Und nicht minder schwer fällt der Gedanke, dass der Preis der Tapferkeit des Theaetetos gegen 15 bis 20 Jahre oder noch später dem Beweise derselben nachgefolgt sein sollte, während man ganz natürlich auf eine kurze Zwischenzeit von 3 bis 6 Jahren geführt wird, in welcher die Sache noch in frischer Erinnerung stand. So viel ich sehe, wäre die einzige Ausrede.

<sup>120)</sup> De Plat. Phaedr. S XI. Auch der Theaetetos geht noch davon aus, unter χίσθησις das Wahrnehmungsurtheil mit einzubegreifen. Denn nur so ist die Behauptung möglich, dass die Lehre des Protagoras auf die Auffassung der ἐπιστήμη als χίσθησις hinauslaufe. Die Folge davon ist aber, was schon Andere bemerkt haben, dass Platon bei der Darstellung und Kritik dieser Lehre wiederholt genöthigt wird, das δοχεῖν einzumischen. Erst der zweite Theil dieses Dialogs kommt dazu, das Wahrnehmungsurtheil der δόξα als niedrigste Stufe einzuverleiben.

<sup>120</sup> b) Wie dies nach mir Zeller und beziehungsweise Stallbaum und Peipers augenommen haben. Anders läge die Sache, wenn man mit Schleiermacher und Natorp Arch. f. Gesch. d. Ph. III. 1890 S. 350 ff. diese beiden Dialoge vielmehr auf den Theaetetos folgen lassen müsste. Ich kann hier auf diese Frage noch nicht näher eingehen und bemerke nur, dass ich wenigstens für den früheren Ursprung Beider auch die Stilstatistik auf meiner Seite habe.

welche hier bliebe, die, es sei ja möglich, dass er kurz vorher gestorben und dies also ein Stück Nekrolog mit der Hinweisung auf eine schon früher bestandene Lebensgefahr sei <sup>121</sup>). Aber auch schon der vorige Punkt allein genügt vollständig zu einem starken Wahrscheinlichkeitsergebniss.

Und dies Ergebniss wird durch alle inneren Gründe bestätigt. Im Phaedros ward, wie gesagt, die Ideenlehre eingeführt, aber noch in mythischer Hülle. Der Kratylos macht allerdings von ihr bereits ausgiebigen Gebrauch, aber doch nur der Vorfrage wegen, mit welchem Recht der Philosoph von den Benennungen der Dinge auch für die Ideen Anwendung nehmen darf, und mit dem deutlichen Hinweis am Schlusse darauf, dass die Begründung dieser Lehre noch aussteht. Der Theaetetos erfüllt, wie gesagt, diese Aufgabe. Im Phaedon wird die Ideenlehre daher, wie auch schon gesagt, bereits von vorn herein als festgestellt angesehen, und wenn der Theaetetos zeigte, dass die Erkenntniss nicht aus der Erfahrung geschöpft werden kann, sondern rein a priori ist, so schien dem die Thatsache zu widersprechen, dass doch bei jedem Menschen, der überhaupt zur Erkenntniss gelangt, diese zuletzt kommt nach vielem Wahrnehmen und Meinen, so löst der Phaedon diese Schwierigkeit durch die Präexistenz und Anamnesis und handelt überhaupt von der Seele nach Seiten ihrer Verwandtschaft mit den Ideen 122). Und dann wird in der Republik anf dem Grunde dieser so gewonnenen theoretischen Philosophie die praktische auferbaut, bei dieser Gelegenheit aber auch noch die Ideenlehre selbst wenigstens in ihren

<sup>121)</sup> Denn dass sich dann die Vermuthung, er sei schon 394/3 seinen Wunden und der Krankheit erlegen, aufdrängen würde, kann ich Natorp Philos. Monatsh. XXVII. S. 482 nicht zugeben. Denn seine mathematischen Verdienste sind ja nicht vergessen, sondern werden hernach genügend gefeiert. Im Uebrigen verweise ich auf die genaueren Ausführungen Zellers, wiewohl ich denselben nicht durchweg beizustimmen vermag.

<sup>122)</sup> Ob das Symposion, eine rein populäre Schrift, unmittelbar vor oder unmittelbar nach dem Phaedon geschrieben ist, lasse ich wenigstens einstweilen auf sich beruhen. Dass Beide unmittelbare Nachbarn sind, dafür sprechen glücklicherweise auch die Resultate der Sprachstatistik. Sollte der Gorgias wirklich erst in den Achtzigerjahren entstanden sein, so würde man ihn wohl zunächst an den Theaetetos anreihen müssen. Doch, wie gesagt, darüber kann und will ich hier noch nicht reden.

höchsten Spitzen genauer systematisch ausgeführt 123). So wird Alles klar und verständlich, während eine grössere Confusion kaum gedacht werden kann als die, dass Platon die Ideenlehre im Phaedon als eine schon von vorn herein ausgemachte Sache hinstellen, dann in der Republik sofort zur praktischen Philosophie überspringen und dabei schon das System der drei höchsten Ideen ausführen, dann hinterher im Phaedros trotzdem die Ideenlehre noch erst mythisch ankündigen und endlich einmal im Theaetetos sie auch beweisen soll. Glaubt man wirklich, dass er auch in seinem mündlichen Unterricht ein so unmethodisches Verfahren eingeschlagen habe? Nun soll ja aber doch. seit er ihn ertheilte, seine Schriftstellerei nach dem Schlussabschnitte des Phaedros 274 B - 278 B eine Repetition (ὑπόμνησις) desselben sein, musste also doch wenigstens auch einen methodischen Gang nehmen und nicht hin und her irrlichteriren. Die Herren Sprachstatistiker mögen mir also verzeihen, wenn ich mich nicht bloss in Bezug auf den Phaedros, sondern auch auf den Theaetetos mit ihren Resultaten nicht zu befreunden im Stande bin.

Das Eingangsgespräch ist offensichtlich nur als Einleitung des Theaetetos gedacht. Wenn daher, wie es scheint, Zeller¹²⁴) aus dem jetzigen Ende 210 B—D. ἐὰν τοίνον ἄλλων — νῦν μὲν οὖν ἀπαντητέον εἰς τὴν τοῦ βασιλέως στοὰν ἐπὶ Μελήτου γραφήν, ἥν με γέγραπται ἔωθεν δέ, ὧ Θεόδωρε, δεῦρο πάλιν ἀπαντοῦμεν schliesst, dass Platon schon bei Abfassung dieses Dialogs die Anknüpfung der Fortsetzungen Sophist, Staatsmann, Philosoph beabsichtigte, so kann ich ihm hierin nicht folgen. Diese Schlussbemerkung knüpft daran an, dass man nur gefunden habe, was die Erkenntniss nicht ist; und ganz ähnlich lautet im Zusammenhang mit dem mangelnden positiven Ergebniss im Protagoras der Schluss, ein ander Mal wolle man über denselben Gegenstand weiter sprechen. Aehnlich liesse sich die Sache also trotz Zellers Gegenbemerkungen wohl auch hier

<sup>123)</sup> Ich habe mich hier absichtlich der äussersten Kürze befleissigt und bitte meine Leser, Natorp Arch. f. G. d. Ph. III. S. 515 f. A. 2. a. a. O. S. 483. Philologus XLVIII. S. 607 f. zu vergleichen. Wenn es nöthig werden sollte ausführlicher zu sein, so wird sich ja hoffentlich in einer Fortsetzung dieser meiner neuen plat. Forschungen eine Gelegenheit dazu finden.

<sup>124)</sup> Ph. d. Gr. II<sup>4</sup>, 1, S. 544 f. Anm., der darin allerdings Recht hat, dass man sich auf den Schluss des Laches dagegen nicht berufen darf.

denken ungeachtet des bestimmteren Ausdrucks "morgen". Indessen liegt sie doch wahrscheinlich anders. Peipers 125) und Herm. Schmidt 196) haben dargethan, dass dieser Schluss allem Anschein nach nicht wohl mit dem Anfange zusammenpasst. Denn wenn es auch im Eingangsgespräch 143 A heisst, Sokrates habe nicht lange vor seinem Tode den Theaetetos kennen gelernt, so macht doch iener weitere Bericht des Eukleides, er habe das Gespräch zwischen Beiden und dem Theodoros sofort sich aufgezeichnet und dann diese Aufzeichnung, so oft er nach Athen kam, durch Nachfragen bei Sokrates zu vervollständigen und berichtigen sich bemüht, entschieden den Eindruck, als ob noch eine längere Zeit bis zur Gerichtsverhandlung verstrichen sei. Dazu stimmen die Worte έχν τοίνον άλλων μετά ταῦτα έγχυμων έπιγειρῆς γίγνεσθαι, ώ Θεαίτητε, έαν τε γίγνη, βελτιόνων έσει πλήρης διά την νῦν έζέτασιν, ἐάν τε κενὸς ής, ήττον έσει βαρύς τοῖς συνοῦσι καὶ ἡμερώτερος, σωφρόνως οὐκ οἰόυενος είδέναι α υπ οίσθα durchaus nicht zu der ganzen sonstigen Charakteristik des Theaetetos, s. besonders 143 E f. Es ist daher kaum zweifelhaft, dass dieser ganze Schluss in nicht besonders geschickter Weise dem Dialoge erst nachträglich augesetzt ist, als Platon anfing den Sophisten zu schreiben und nun eine tetralogische Ankittung desselben und dann weiterhin des Staatsmannes und des projectirten Philosophen an den Theaetetos für zweckmässig erachtete. Dies spricht denn von Neuem wenigstens dafür, dass der Theaetetos ganz beträchtlich früher geschrieben ist als der Sophist. Aber auch die Einschaltung von 183 C. μλ, πρίν γ' ἄν, ὧ Θεόδωρε — 184 B. άλλά χρή, εί δοκεῖ, οὖτω ποιεῖν stammt, wenn ich nicht irre, erst aus dieser späteren Zeit. Wer freilich die Zusammenkunft des jungen Sokrates mit dem greisen Parmenides für eine geschichtliche Thatsache hält, kann an dieser Stelle keinen Anstoss nehmen. Wenn man sie aber, wie ich mit Anderen thue, als eine blosse Erdichtung Platons betrachtet, so wird man wohl ohne Weiteres zugeben, dass ihre Erwähnung an dieser Stelle nur für Leser verständlich sein konnte, denen auch der Dialog Parmenides bereits vorlag. Umge-

<sup>125)</sup> Die Erkenntuisstheorie Platons, Leipzig 1874. S. 691 ff.

<sup>126)</sup> Exeget. Commentar zu Pl. Th., Leipzig 1880 (Jahrb. f. Philol. Suppl. N. F. XII). S. 190.

kehrt scheint im ersten Theil auch ein Stück gestrichen zu sein. Denn in der grossen Episode heisst es 172 D: nuerc vunt toltov ήδη λόγον έκ λόγου μεταλαμβάνομεν, was doch wohl nur bedeuten kann, dass schon zwei andere Episoden voraufgegangen sind, ich wenigstens vermag aber nur eine zu entdecken, nämlich die über die Mäeutik des Sokrates 148 E - 151 D. Gerade die Flüchtigkeit der Ueberarbeitung, vermöge welcher diese so leicht zu tilgende Spur einer Umgestaltung stehen geblieben und ein so unpassender Schluss dem Ganzen angeleimt ist, dürfte aber beweisen, dass dasselbe weiter keine Veränderungen als diese drei erlitten hat und im Uebrigen geblieben ist, wie es ursprünglich war. Nur für die Ursprünglichkeit der Einlage 155 E. άθρει δή — 156 A, μυστήρια λέγειν, welche neuerdings einen geradezu verhängnissvollen Einfluss ausgeübt und nach meiner Ueberzeugung auf arge Irrwege geführt hat, möchte ich nicht einstehen. Das bedarf aber einer weit ausholenden Begründung, Jedenfalls kann diese Zwischenbemerkung schwinden, ohne die geringste Spur zu hinterlassen, nur muss Platon dann ursprünglich ή δή άργη geschrieben haben, was aber auch, wenn er sie schon ursprünglich hinzufügte, angemessener als ή δὲ ຂອງກ sein würde.

Das bisherige Ergebniss ist also ein doppeltes. Erstens der Theaetetos kann nicht füglich später als etwa 387 entstanden sein, und zweitens der Menon, der Phaedros und die Sophistenrede des Isokrates sind entweder 395/4, 394/3 und 392 oder Anfang 392, 391 und 390 verfasst. Falls nun auch die Annahme richtig ist, Platon habe zwischen Phaedros und Theaetetos den Euthydemos und den Kratylos geschrieben, so stellt sich der letztere Ansatz von Neuem als überaus unwahrscheinlich dar, und ich fürchte dann, dass die Gestaltung der Anytosscene im Menon vollständig auf uns unbekannten Vorgängen beruht und nicht, wenn es auch noch so sehr scheinen möchte, aus einer Berücksichtigung der Κατηγορία Σωκράτους des Polykrates zu erklären ist 122).

<sup>122)</sup> S. 16. Z. 1 f. ist übrigens für: die einzige noch übrige zu lesen; diese,



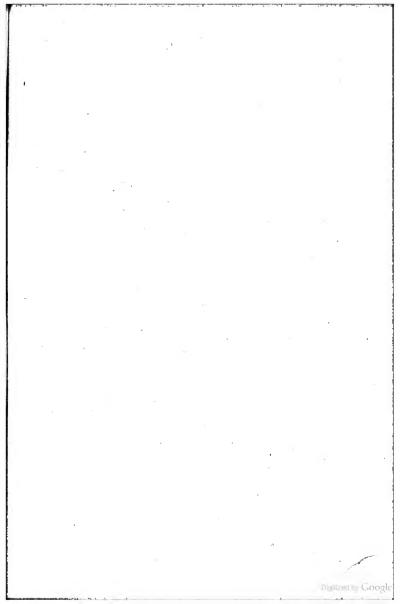

## UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

This is the date on which this book was charged out.

DEC 2 9 1983

REC. CIR. NOV 6 183

AUG 1 1985
RECEIVED BY
JUN 1 9 1985
GIRCULATION DEPT.

[80m-6,'11]

GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY
BOOD? L 382

41517

Turky 2000 - Jan 19 188 2

Directo Google

